

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



91. d. 24





. •  \_\_\_\_\_\_

•

-

.

# Johann Gottfried von Herder's

Werfe.

3ur

Philosophie und Geschichte.

Sechster Theil

Mit Koniglich : Burttenibergischen und Großherzoglich : Babifden gneidigsten Privilegien.

in der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.
1807.



## Johann Gottfried von herder

## Jbeen

z u r

## Geschichte der Menschheit.

Yantae molis erat, Germanas condere gentes.

Bierter Theil.

Herausge geben

burch

Johann von Müller.

Tübingen in der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1807. , fr ; -

,

| •           |             | ٠.,١      |          |         | ٠            |          |       | ,      |              |              |
|-------------|-------------|-----------|----------|---------|--------------|----------|-------|--------|--------------|--------------|
| '           | -           |           |          | ′       |              |          |       | •      |              |              |
| • .         | •           | •         |          |         | •            |          |       |        |              |              |
|             |             | •         |          |         |              | ,        |       |        |              | ,            |
|             | • .         | 3         | n        | 6       | 2 I          | t.       |       |        | •            |              |
| • ,         | •           | . ~       |          | ,       | •            | •        |       |        |              |              |
| *           |             |           | _        | -       | <del>`</del> |          |       |        |              |              |
|             | •           | · 6       | e d) z e | bnte    | <b>4</b> 99  | ாக்.     |       |        |              |              |
| t.          | Basten , &  |           |          |         |              |          |       |        |              | 5.           |
| II.         | Finnen, L   | etten . 1 | and O    | renßer  | L.           |          | •     | •      | <del>-</del> | 17.          |
|             | Deutsche A  |           | •        | •       | ·.           | •        | •     |        | _            | 21.          |
|             | Glavische ! |           | •        | •       | •            |          | •     |        | _            | 50.          |
| . <b>V.</b> | Frembe Bi   | lfer in   | Europ    | a. É    | •            |          |       | •      |              | 35.          |
| VI.         | Allgemeine  | Betrach   | tungen   | unb     | Folge        | n.       | •     |        | _            | 41.          |
|             |             |           | iebe     | n t e d | 93 1         | ď.       |       |        |              | • ,          |
| i.          | Urfprung !  | _         |          |         |              | •        |       |        | 1.           |              |
|             | gen, die    |           |          |         | lettti       | uit vi   | in O  | tunu   | <b>45</b>    |              |
| II.         | Fortpflanzu |           |          |         | nd fn        | hon      | mar.  | oeniå: | ., —         | 53+          |
|             | bern.       |           | -Aceles  |         |              |          | 27.01 | acuini | " <u> </u>   | 7 <b>I</b> , |
| III.        | Fortgang b  | es Sbri   | stentby  | ıms i   | n der        | . arie   | ው፤የው  | en Såi | 15           | / A.,        |
| -           | bern.       | • •       | •        | •       | •            | •        | •     | •      | -            | 89.          |
| IV.         | Fortgang b  | es Chri   | tenthu   | ıms i   | n ben        | latei    | nisch | en Pr  | 0#           | -,           |
|             | pinzen.     | • ,       | . •      | ٠       | •            | •        | •     | •      |              | <b>1</b> 06. |
|             |             | 91 (      | htzel    | bnte    | 8 <b>9</b> 3 | u ch.    |       |        |              | `            |
| I.          | Reiche ber  | _         |          |         |              |          | 1     | Mar    | 16           |              |
| ••          | balen.      | 2001080   | .,,      |         | •••,         | ,,,,,,,, |       | ,      |              | 124.         |
| TI.         | Reiche der  | Ditanth   | en unb   | Lona    | obari        | en.      | Ĭ     |        |              | 136.         |
|             | Reiche ber  |           |          |         |              |          | Fran  | iten.  |              | 149.         |
|             | Reiche ber  |           |          |         |              |          |       | •      |              | 164.         |
|             | Nordische ! |           |          |         |              | •        | ٠     | •      |              | 178.         |
| VI.         | Allgemeine  | Betrach   | tung ú   | ber di  | e Ein        | rid) tu  | ng b  | er deu | t:           |              |
|             | schen Re    | iche in C | Europa   | t.      | •            | •        | •     | •      | -            | 188.         |
|             |             | 92        | eunse    | bnt     | e 8 S        | Buch     |       |        |              |              |
| I.          | Romische .  |           | •        |         |              |          |       | 7      |              | 202.         |
| 11.         | Wirkung     |           |          | auf C   | -<br>Luron   | a.       | •     |        |              | 217.         |
|             |             |           |          | ,       |              |          | ,     | •      |              | 7-6-         |
|             | <b>\</b>    |           |          |         |              | •        |       |        |              |              |
|             | •           |           |          |         |              |          |       |        |              |              |

| m.        | Weltliche Schirmvogteien  | er S   | lirde.     | •     | <b>•</b> . | •    | €. | 227. |
|-----------|---------------------------|--------|------------|-------|------------|------|----|------|
| IV.       | Reiche der Araber.        | ,      | ¥          | ė     | •          | •    | -  | 239. |
| <b>V.</b> | Wirkung der arabischen Re | iche.  | •          | •     | •          | ÷    |    | 254- |
| VI.       | Allgemeine Betrachtungen. |        | •          | •     | •          | •. • | جخ | 268. |
| -         | Zwanzig                   | st e è | Bı         | ı dj. | •          |      | .• |      |
| I.        | hanbelsgeist in Europa.   |        | <b>•</b> · | • •   | •          | •    | _  | 276. |
| II.       | Mittergeist in Europa     |        | •          | • 1   | ●.         | •    | _  | 287. |
| III.      | Kreuzzüge und ihre Folgen | •      | •          | ٠     | •          | •    |    | 301. |
| IV.       | Cultur ber Bernunft in En | ropa   | •          | •     | •          | •    |    | 317• |
| V.        | Anstalten und Entbedunger | a fu   | Euro       | pa.   | •          | • 、  | -  | 331. |
| VI.       | Schlußanmertung           | · ·.   | •          | •     | •          | •    | -  | 339• |
|           | Machicaritt               |        |            | _     |            |      |    | 242. |

. . .

.

.

٠.

• ,

.

v.

\*\*

## Sechszehntes Buch.

<del>.</del> . . 

•

• .

Da wir jest zu den Bolkern der nördlichen alten Welt kommen, die Sines Theils unfre Vorsahren sind, von welchen wir Sitten und Versassungen empfangen has ben: so halte ichs für Unnoth, zuerst eine Vorbitte zum Besten der Wahrheit einzulegen. Denn was hülfe es, von Asiaten und Afrikanern schreiben zu dürsen; wenn man seine Mennung über Völker und Zeiten verhüllen müste, die uns so viel näher angehn, als alles, was jenseit der Alpen und des Taurus längst im Staube lieget? Die Geschichte will Wahrheit, und eine Philosophie zur Geschichte der Menschleit wenigsstens unpartheissche Wahrheitsliebe.

Schon die Natur hat diesen Strich der Erde durch eine Felsenwand unterschieden, die unter dem Ramen des Mustag, Altai, Rißigtag, Ural, Caucasus, Taurus, Hamus, und fernerhin der Karpathischen, Riesens Alpengeburge und Phrenden bekannt ist. Nordwärts derselben, unter einem so andern Hims mel, auf einem so andern Boden, mußten die Bes wohner desselben nothwendig auch eine Gestalt und Lebensweise annehmen, die jenen südlichen Bölkern fremd war: denn auf der ganzen Erde hat die Natur durch nichts so daurende Unterschiede gemacht, als durch die Gebürge. Hier sist sie auf ihrem ewigen Thron, sendet Ströme und Witterung aus, und vers

theilet fo wie bas Klima, fo auch bie Reigungen, oft auch bas Schicksal ber Nationen. Wenn wir also horen werden, daß Wolker, jeuseit biefer Geburge an jenen Galg, und Sanbfeen ber ungeheuren Tatarei, ober in ben Walbern und Wuften bes nor: bischen Europa Jahrhunderte oder Jahrtausende lang wohnhaft, auch in die schönsten Gefilde des romischen und griechischen Reichs eine Wandalisch : Gothisch : Scothisch = Tatarische Lebensweise brachten, beren Merkmale Europa noch jest in manchem an fich tragt: so wollen wir uns barüber weber wundern, noch uns einen falschen Schein ber Gultur anlugen, fondern wie Rinaldo in ben Spiegel ber Wahrheit fehen, unfre Geftalt barinn anerkennen, und wenn wir ben klingenden Schmuck ber Barbarei unfrer Bater bie und da noch an uns tragen follten, ihn mit achter Cultur und humanitat, ber einzigen mahren Bierbe unfere Geschlechte, ebel vertauschen.

Ehe wir also zu jenem Gebande treten, das unter dem Namen der Europäischen Republick berühmt und durch seine Wirkungen auf die ganze Erde merks würdig oder surchtbar geworden: so lasset und zuerst die Volker kennen lernen, die zu dem Bau dieses großen Riesentempels thätig oder leidend beitrugen. Freilich reicht das Buch unsver nordischen Geschichte nicht weit: bei den berühmtesten Volkern erstrecket es sich nur bis auf die Romer, und so wenig ein Mensch die Annalen seiner Geburt und Kindheit weiß, so wes

nig wiffen es diese, zumal barbarische und verbrangete Die Refte ber alteften werben wir meis Mationen. ftens nur noch in Geburgen ober an ben Ecken bes Landes, in unzugangbaren ober rauben Segenben ans treffen, wo kaum noch ihre alte Sprache und einige überbliebne alte Sitten ihren Ursprung bezeichnen; indeß ihre Ueberwinder allenthalben den breiten, schos nern Erbstrich eingenommen haben, und falls fie nicht auch von andern verbrangt murben, ihn burch bas Kriegerecht ihrer Bater noch besigen und auf mehr ober minder tartarische Weise, ober burch eine lange fam erworbene Gerechtigkeit und Klugheit billiger res Behabt euch also wohl, ihr mildern Gegens ben jenseit ber Geburge, Indien und Afien, Gries chenland und ihr Stalischen Ruften; wenn wir die meisten von euch wiedersehen, ifte unter einer andern Sestalt, als nordische Ueberwinder.

T.

## Vasten, Galen und Kymren.

Von allen den zahlreichen Wolkerschaften, die einst die Spanische Halbinfel bewohnten, sind aus der altes sten Zeit allein die Wasken übrig, die, um das Phorendische Gebürge in Spanien und Frankreich noch

iebo wohnhaft, ihre alte Sprache, eine ber alteften ber Welt, erhalten haben. Wahrscheinlich erstreckte fich dieselbe einst über den größesten Theil von Spanien, wie es noch, aller Veranderungen ungeachtet, viele Namen ber Stabte und Flufe biefes Landes zeigen 1). Gelbst unser Name Silber soll aus ihr fenn, ber Mame bes Metalles, bas, nebft bem Gifen, in Europa und aller Welt die meisten Revolutionen in Sang gebracht bat: benn, ber Sage nach, war Spanien das erfte Europaische Land, das seine Bergwerte baute, ba es ben fruheften hanbelonationen bieser Weltgegend, den Phoniciern und Karthaginen= fern nahe und bequem lag: es war ihnen das erste Peru. Die Bolter felbst, die unter bem Namen ber Basten und Kantabrer fehr bekannt find, - haben fich in ber alten Geschichte als ein schnelles, leichtes, tapfres, freiheitliebendes Bolt gezeiget. Sie begleiteten ben Sannibal nach Stalien, und find in den Romischen Dichtern ein furchtbarer Name: sie, nebst den Spanischen Celten, waren es, die den Romern die Unterjochung bieses Landes am schwersten niachten, also daß Augustus über sie zuerst und vielleicht auch nur bem Scheine nach triumphirte: benn mas nicht bienen wollte, zog fich in die Geburge. Als die Wandalen,

<sup>1)</sup> S. Invo tigaziones historicas de las Antiquedades de Navarra por Mores, Pamplona 1665. L. I. Oihenarti notitia utriusque Vasconiae Par. 1638. L. I. Injonderheit Lurramendi diccionario trilingue, de las persecciones de el Bascuence. P. II.

Manen, Sveven, Gothen und andre teutonische Wols fer ihren wilben Durchzug burch bie Pprenden nahmen. und einige berselben in ihrer Nachbarschaft Reiche ftifs teten, waren sie noch bas tapfre, unruhige Bolt, bas unter ben Romern feinen Muth nicht verlobren hatte; und als Rarl ber Große auf feinem Ruckzuge vom Siege über bie Spanischen Saracenen burch ihr Land zog, waren eben noch fie es, die burch einen lis stigen Angriff jene in ben alten Romanen so berühmte Niederlage ben Ronceval veranlagten, in welcher ber große Roland blieb. Spaterhin machten in Spanien und Aquitanien sie ben Franken zu ichaffen, wie sie es ben Sveven und Bothen gethan hatten; auch bei Wiebereroberung bes Landes aus den Banben ber Sas racenen blieben fie nicht muffig, ja fie erhielten felbit in den Sahrhunderten der tiefsten barbarischen Mouches Unterdrückung ihren Charafter. Als nach ber langen Nacht eine Morgenrothe ber Wissenschaft für Europa aufging, brach sie durch die frohliche Dichtkunst ber Propenzalen in ihrer Nachbarschaft, zum Theil in benen von ihnen bewohnten Laubern hervor, bie auch in spatern Zeiten Frankreich viele frehliche und aufgeklarte Geifter gegeben haben. Bu munichen mare es, baff wir bie Sprache, bie Sitten und bie Beschichte biefes raschen und froben Bolks mehr kenneten, und baff, wie Mac : Pherson unter ben Galen, ein zweiter Larramendi unter ihnen etwa auch nach Resten ihres

leicht hat sich die Sage jener berühmten Rolandsschlacht, die durch den fabelhaften Erzbischof Turpin in einer Mönchsepopee zu so vielen Romanen und Keldenges bichten des Mittelalters Anlaß gegeben, auch unter ihnen erhalten; wo nicht, so war doch ihr Land wes nigstens die Pforte vor Troja, die mit Abentheuern, die daselhst geschen senn sollten, lange Zeit die Phaustasse der Europäischen Wölker füllte.

Die Galen, die unter dem Namen der Gallier und Celten ein bekannteres und berühmteres Bolk sind, als die Basken waren, hatten am Ende mit ihnen einerlei Schickfal. In Spanien befassen sie einen weiten und schönen Erbstrich, auf welchem sie den Römern mit Ruhm widerstanden; in Gallien, welches von ihnen den Namen hat, haben sie dem Casar eine zehnjährige, und in Britannien seinen Nachfolgern eine noch längere, zulest unklose Mühe gekostet, da die Römer endlich diese Jusel selbst aufgeden mußten. Außerdem war Helvetien, der obere Theil von Italien, der untere Theil von Deutschland längs der Donan bis nach Pannonien und Albrikum

2) Larramendi in feiner angeführten weitläuftigen Abhandlung von der Bolltommenheit der Bastischen Sprache konnte f. 18. 20. an so etwas nicht denken. Daß er in seiner Arte del Bascuence dessen auch nichts erwähnt habe, ist aus Dieze Geschichte der Spanischen Dichttunst S. 111. u. f. zu ersehen; und vielleicht ist das ganze Andenken daran verlobren.

gu, wenn auch nicht allenthalben in bichten Reihen, mit Stammen und Colonien aus ihrem Schooffe befest; und in den altern Zeiten waren unter allen Da: tionen fie ber Romer furchtbarfte Feinde. Ihr Brens nus legte Rom in die Afche und machte der funftigen Weltbeherrscherinn beinah ein volliges Ende. Ein' Bug von ihnen drang bis in Thracien, Griechenland und Klein-Uffen ein, wo sie unter bem Namen ber Galater mehr als einmal furchtbar geworden. fie indeffen ihren Stamm am dauerhafteften, und gewiß nicht gang ohne Cultur angebauet haben, mar in Gallien und ben Britannischen Inseln. Bier hats ten sie ihre merkwurdige Druiden = Religion und in Britannien ihren Ober Druiden: hier hatten fie jene merkwurdige Verfassung eingerichtet, von welcher in Britannien, Irland und auf ben Inseln noch so viele, gum Theil ungeheure Steingebaube und Steinhaufen zeugen; Denkmahle, die wie die Pyramiden mahre scheinlich noch Sahrtaufende überbauern und vielleicht immer ein Rathfel bleiben werden. Gine Art Staats und Kriegseinrichtung mar ihnen eigen, die zulest beu Romern erlag, weil die Uneinigkeit ihrer Gallischen Fürsten sie felbst ins Verberben fturzte: auch waren fie nicht ohne Maturkenntniffe und Runfte, fo viele berfelben ihrem Zustande gemäß schienen; am wenige ften endlich ohne bas, was bei allen Barbaren bie Seele des Volks ift, ohne Gefange und Lieder. Im Munde ihrer Barden waren diese vorzüglich der Tapferkeit geweihet und sangen die Thaten ihrer Vater 3). Gegen einen Casar und sein mit eller romischen Kriegestunst ausgerüstetes Heer erscheinen sie freilich als halbe Wilde; mit andern nordischen Volkern, auch mit mehreren beutschen Stammen verglichen, erschienen sie nicht also, da sie diese offenbar an Gewandtheit und Leichtigkeit des Charakters, wohl auch an Kunstsleiß, Cultur und politischer Sinrichtung übertrasen: denn wie der deutsche Charakter noch jest in manchen Grunds zügen dem ähnlich ist, den Lacitus schilbert, so ist auch schon im alten Gallier, Troß alles dessen, was die Zeiten verändert haben, der jüngere Gallier kenntlich \*). Norhwendig aber waren die so weit verbreisteten verschiedenen Nationen dieses Wolksstammes

<sup>3)</sup> Anger bem, mas in altern Schriften, g. B. in Delletier, Degron, Martin, Dicaro u. f. über die Celten gesammlet und getraumt ift, und mas unter Englandern, Schotten und Iren Barrington, Cordiners, Benry, Jones, Mac: Phers fon, Maitland, Chwyd, Owen, Shaw, Valency, Whitacker u. f. über den Ursprung und die Verfassung der alten Ginmohner Britanniens gefagt haben, burfen wir ein beutsches Wert anführen, bag binter ibnen allen fritisch an nennen ift, Sprengels Gefdichte von Grofbritannien (Fortfet. ber allgem. Beltgeschichte Eb. 47.), beren Anfang über die Galen und Romren eine Menge alter Jrrthumer ftille berichtigt. Much von ben überbliebnen Dentmablen ber Britten giebt es, feiner Gewohnheit nach, mit furgen Worten eine ficherführenbe Madricht. (Er ift gleichwohl in mehreren Duncten, obwohl. fpaterer Gefchichte, in Woltmann's Gefc. von Großbritans nien berichtiget worben. M ..)

<sup>\*)</sup> S. eine schone Ausführung von Algarotti in feinen opera. M . .

nach Landern, Zeiten, Umftanden und wechselnden Stuffen der Bildung sehr verschieden, so daß der Gale an der Kuste des Hochsoder Frlandes mit einem Gallischen oder Celtiberischen Bolk, das die Nachsbarschaft gebildeter Nationen oder Städte lange gesnossen hatte, wohl wenig gemein haben konnte.

Das Schicksal ber Salen in ihrem großen Erbs ftrich endigte traurig. Den frubeften Machrichten nach, die wir von ihnen haben, hatten fie sowohl dies= als jenseit ber Meerenge bie Belgen ober Komren zur Seite, die ihnen allenthalben nachzudringen icheinen. Dies: und jenseit wurden zuerft die Romer, fobann mehrere teutonische Nationen ihre Ueberwinder, von benen wir sie oft auf eine fehr gewaltsame Art unter: bruckt, entfraftet, oder gar ausgerottet und verdrangt sehen werben, so daß wir anjest bie Galische Sprache nur an den außerften Enden ihrer Befisthumer, in Irland, ben Bebriben und bem nachten, schottischen Hochlande wieder finden. Gothen, Franken, Burs gunder, Alemannen, Sachsen, Rormanner und ans bre deutsche Bolfer haben in mancherlei Vermischungen ihre andern Lander besett, ihre Sprache vertrieben und ihren Ramen verschlungen.

Inbessen gelang es boch ber Unterdrückung nicht, auch ben innern Charakter dieses Bolks in lebendigen Denkmahlen von der Erde zu vertilgen; sauft wie ein Karsenton entschlüpfte ihr eine zärtlich, traurige Stimme aus den Gräbern, die Stimme Opians, des

Sohnes Fingal, und einiger feiner Genoffen. bringt uns, wie in einem Bauberspiegel, nicht nur Gemablbe alter Thaten und Sitten vor Augen: fons bern die gange Dente und Empfindungsweise eines Boltes auf biefer Stuffe ber Cultur, in folden Bes genden, ben folchen Sitten touet uns burch fie in Berg und Seele. Offian und feine Genoffen fagen uns mehr vom innern Zustande ber alten Galen, als ein Seschichtschreiber uns fagen konnte, und werden uns gleichsam ruhrende Prediger ber humanitat, wie folche auch in den einfachften Berbindungen der menfch: Barte Bande giehen fich lichen Gesellschaft lebet. auch bort von Berg zu Bergen; und jede ihrer Saiten tont Mehmuth. Was homer ben Grieden mard, hatte ein Galischer Offian ben Seinigen werben tons nen, wenn die Galen Griechen und Offian homer ges wesen ware. Da dieser aber nur, als die lette Stime me eines verbrangten Bolks, zwischen Nebelbergen in einer Wuste fingt, und wie eine Flamme über Grabern ber Bater hervorglangt, wenn jener in Sos nien gebohren, unter einem werdenden Bolk vieler blubenden Stamme und Juseln, im Glang feiner Morgenrothe, unter einem so andern himmel, in einer so andern Sprache bas schilbert, mas er ents schieden, hell und offen vor sich erblickte, und andre Beifter nachher fo vielfach anwandten; fo fucht man freilich in den Kaledonischen Bergen einen griechischen Homer an unrechtem Orte. Tone inbessen fort, bu

Nebelharfe Ofians; glücklich in allen Zeiten ift, wer beinen fanften Tonen gehorchet 4).

\* \* \*

Die Anmren sind ihrem Namen nach Bergbes wohner, und wenn sie mit den Belgen Ein Bolt sind, so treffen wir sie, von den Alpen an \*), die westlichen User des Rheins bis zu seinem Aussluß hinnnter, ja vielleicht einst bis zur Simbrischen Halbs insel, die uralters wahrscheinlich ein größeres Land war. Bon deutschen Stämmen, die hart an ihnen sassen, wurden sie Theilweise über das Meer gedrängt, so daß sie in Britannien die Galen einengten, die dstsund süblichen Kusten dieses Landes bald inne hatten,

- 4) Es scheinet sonderbar, daß da zwo Nationen, Schotten und Iren, um die Eigenthumdehre Fingals und Ofians streiten, teine derselben durch Herausgabe der schönsten Gesange des letztern mit ihrer ursprünglicheu Gesangweise, die noch here tommens sepn soll, sich rechtsertigt. Schwerlich könnte diese erdichtet werden, und der Bau der Lieder selbst in der Urschrift, mit einem Glossarium und gehörigen Anmerkungen versehen, rechtsertigte nicht blos, sondern er wurde über Sprache, Mussik und Dichtkunst der Galen, mehr als ihr Aristoteles, Blair, belehren. Nicht nur für die eingebohrnen Liebhaber dieser Ges dichte müßte eine Galische Anthologie dieser Art eine Art klaßischen Werts sewn, durch welches sich das Schönste der Sprache auss längste erhielte; sondern auch für Ausländer wurde sich Wieles daraus ergeben, und mmerhin hliebe ein Buch solcher Art der Geschichte der Menschheit wichtig.
- \*) Helvetien, frentich, murbe unter ben Kalfern bem beigifchen Gallien zugetheilt; aber unter Cafar waren biefe Alpen eigentlich galifch. M..

und da ihre Stamme biese und jeuscit bes Meers zusammenhingen, sie auch in manchen Ruusten erfahrner als die Galen waren, in biefer Lage nichts fo bequem, ale bie Seerauberei treiben konnten. scheinen ein wilberes Volk gewesen zu fenn, als bie bas auch unter ben Romern an Sittlichkeit wenig zunahm, und als biefe das Land verlieffen, in einen so hülflosen Zustand der Barbarei und Ausschweis fung versant, daß es bald die Romer, bald zu eignem Schaben bie Sachsen als Hulfsvoller ins Land rufen Sehr übel erging es ihnen unter biefen deut: mufite. ichen Belfern. In horden tamen biefe berüber und permufteten bald mit Feuer und Schwert: weder Menschen noch Anlagen wurden verschonet; das Land marb zur Ginbbe, und wir finden endlich bie armen Rumren an die westliche Ecte Englands, in die Beburge von Bales, in die Ede von Cornwallis vers brangt, ober nach Bretagne geflüchtet, ober vertils Nichts gleicht bem Sag, ben bie Rymren ges gen ihren treulosen Freunde, Die Sachsen, batten, und viele Sahrhunderte durch, auch nachdem sie in ihre nacten Geburge eingeschlossen waren, lebhaft nabrten. Lange erhielten fie fich unabhangig, volligen Charafter ihrer Sprache, Regierungsart und Sitten, von benen wir im Requlativ bes hofftaats ihrer Konige und ihrer Beamten noch eine merkwurs bige Beschreibung haben 5); indeffen kam auch bie

<sup>5)</sup> Sprengels Geschichte von Großbritannien G. 379 : 92.

Zeit ihres Endes. Wales ward überwunden und mit England vereinigt; nur die Sprache der Rymren ers hielt und erhält sich noch, sowohl hier als in Bretagne. Sie erhält sich noch, aber in unsichern Resten; und es ist gut, daß ihr Charafter in Büchern ausgenoms men worden o), weil unausbleiblich sowohl sie, als alle Sprachen dergleichen verdrängeter Wölfer ihr Ende erreichen werden, und mit dieser in Bretagne dies wohl zuerst geschehen dörste. Nach dem allgemeinen Lauf der Dinge erlöschen die Charaftere der Wölfer allmählich; ihr Sepräge nüßt sich ab, und sie werden in den Tigel der Zeit geworsen, in welchem sie zur todten Masse hinabsinken, oder zu einer neuen Aussprägung sich läutern.

Das Denkwürdigste, was uns von den Rymren übrig geblieben und wodurch wunderbar auf die Sins bildungskraft der Menschen gewirkt worden, ist ihr König Artus mit seinen Rittern der runden Tasel. Natürlich kam die Sage von ihm sehr spåt in Bücher, und nur nach den Kreuzzügen bekam sie ihren Schmuck der Romandichtung; ursprünglich aber gehört sie den Kymren zu: denn in Sornwallis herrschte König Arztus; dort und in Wales tragen in der Volksfage huns dert Orte noch von ihm den Namen. In Bretagne, der Solonie der Kymren, ward, vom romantischen

<sup>6)</sup> In Borlafe, Bullet, Loyd, Rostrenen, le Brigant, ber Bibelübersehung u. f. Die poetischen Sagen indessen vom Kosnige Artus und seinem Gesolge sind in ihrer Ursprünglichkeit noch wenig durchsucht worden.

Kabelgeist der Normannen belebt, bas Mahrden wahrscheinlich zuerst ausgebildet, und breitete fich sobann mit gabllofen Erweiterungen über England, Frankreich, Stalien, Spanien, Deutschland, ja fpas terhin in die gebilbete Dichtfunft. Mahrchen aus bem Morgenlande kamen bagu, Legenden mußten als les heiligen und fegnen; fo tam dann bas ichone Ges folge von Rittern, Riefen, bem Bauberer Merlin, (auch einem Walliser,) von Feen, Drachen und Abentheurern gufammen, an welchem fich Sahrhuns berte lang Ritter und Frauen vergnügten. Es mare umfonft, genau zu fragen, wenn Ronig Artus gelebt babe ? aber ben Grund, die Geschichte und Wirkuns gen biefer Sagen und Dichtungen burch alle Nationen und Sahrhunderte, in benen fie geblühet, ju unterfus chen, und als ein Phanomenon ber Meuschheit ins Licht zu ftellen; bies ware, nach ben ichonen Borars beiten bagu, ein Ruhmwurdiges Abentheuer, fo ans genehm als belehrend 7).

II.

<sup>7)</sup> Thomas Wharton's Abhandlung über ben Ursprung ber ros manhaften Dichtung in Europa vor seiner Geschichte der Englis schen Poesse und in Cschenburgs brittisch. Museum B. 3:5. übersest, hat auch biezu nühliche Collectaneen; da sie aber offenbar einem falschen Softem folget, so mußte wohl das Gauze eine andre Gestalt annehmen. In Percels sowohl als in der neuern großen Bibliotheque des Romans, in den Ansmerkungen der Englander über ihren Chancer, Spenser, Shakespear u. s. in ihren Archdologien, in Dus Fresne u. a. Anmerkungen zu mehreren alten Geschichtscheibern, sind Mas

## II.

## Finnen, Letten und Preußen.

Der Kinnische Wölkerstamm, (ber aber biefen Namen fo wenig, als ein Zweig beffelben den Namen ber Lappen tennet, indem sie sich selbst Suomi nennen,) erftreckt fich noch jest im außerften Norben von Guropa und an den Ruften der Offee bis nach Afien hinein, in frühern Zeiten hat er fich gewiß tiefer hins ab und weiter hin verbreitet. Außer den Lappen und Finnen gehoren in Europa die Ingern, Efthen und Liwen zu ihm; weiterbin find bie Spranen, Permier, Wogulen, Botjacken, Ticheremiffen, Mordwinen, bie Rondischen Oftjacken u. f. feine Bermandte, fo wie auch die Ungarn oder Madscharen deffelben Bols ferftammes find, wenn man ihre Eprachen vergleichet 8). Es ift ungewiff, wie weit hinab die Lappen und Fins terialien und Data genug ; eine fleine Beichichte von Sprengel murbe bies Chaos in Ordnung bringen, und gemiß in einem lehrreichen Licht zeigen.

8) S. Buttners Bergleichungstabellen ber Schriftarten, Gatterers Einleitung zur Universalbistorie, Schlögers allges meine Nordische Geschichte, u. f. Das lette Buch (Eb. 31. ber fortgesetten allgemeinen Beltgeschichte) ist eine schäfbare Sammlung eigner und fremder Untersuchungen über die Stams me und alte Geschichte der nordischen Bolter, die den Wunsch nach mehreren Zusammenstellungen solchen Art von Arbeiten eines Ihre, Suhm, Lagerbring u. a. erreget.

Berbers Berfe g. Philof. u. Gefch. VI.

nen einst in Norwegen und Schweben gewohnt haben; bas aber ift ficher, baf fie von ben Standischen Deut? ichen immer hoher hinauf bis an ben nordischen Rand getrieben find, ben fie noch ift inne haben. Oftsee und am weißen Meer scheinen ihre Stamme am lebendigsten gewesen zu fenn, wo fie nebst einigem Tauschhandel auch Seerauberei trieben; in Permien ober Biarmeland hatte ihr Goge Jumala einen barbas risch = prachtigen Tempel; hier gingen also auch vors züglich die nordisch deutschen Abentheurer bin, zu tauschen, zu plundern, und Tribut zu fodern. gend indef hat diefer Bolksstamm gur Reife einer felbststandigen Cultur tommen tonnen, woran wohl nicht seine Rabigkeit, sondern seine üble Lage Schuld Sie waren teine Rrieger wie bie Deutschen: benn auch noch jest nach so langen Sahrhunderten ber Unterbruckung zeigen alle Wolkssagen und Lieber ber Lappen, Kinnen und Efthen, daß fie ein fanftes Wolf find. Da nun außerdem ihre Stamme meiftens ohne Verbindung, und viele berfelben ohne politische Berfaffung lebten, fo fonnte benm Berandringen ber Bolfer wohl nichts anders geschehen, als was gesches hen ift, namlich, daß die Lappen an den Nordpol hinaufgebrangt, die Finnen, Ingern, Efthen u. f. fklavisch unterjocht, die Liwen aber fast ganz andges Das Schickfal ber Wolker an ber rottet wurden. Offfee macht überhaupt ein trauriges Blatt in ber Geschichte ber Menschheit.

Das einzige Bolt, bas aus biefem Stamm fich unter die Groberer gedrangt hat, find die Ungarn ober Mabscharen. Wahrscheinlich fagen sie zuerst im Lande ber Baschkiren, zwischen ber Wolga und bem Sait: bann stifteten sie ein Ungrisches Ronigreich zwischen bem schwarzen Meer und der Wolga, bas sich zers Sest kamen fie unter die Chazaren, wurden theilte. von den Petschenegern getheilt, da sie benn theils an der perfischen Grenze bas Mabicharische Reich grunbeten, theils in sieben Horben nach Europa gingen und mit den Bulgaren wuthende Kriege führten. Bon biesen weiterhin gebrangt, rief Raiser Arnulph sie gegen bie Mahren: jest fturzten fie aus Pannonien in Mabren, Bapern, Oberitalien und bermufteten: graulich: mit Feuer und Schwert streiften sie iu Thus ringen, Sachsen, Franken, heffen, Schwaben, Elfaß bis nach Frankreich und abermals in Stalien binein, 305 gen vom deutschen Raiser einen schimpflichen Tribut, bis endlich theils durch die Peft, theils burch die furch= terlichsten Niederlagen ihrer Heere in Sachsen, Schwa= ben, Westphalen bas deutsche Reich vor ihnen ficher gestellt, und ihr Ungarn selbst sogar zu einem apostos lischen Reich ward. Da find fie jest unter Glawen, Deutschen, Blachen und andern Wolfern der geringere Theil der Landeseinwohner, und nach Jahrhunderten wird man vielleicht ihre Sprache taum finden.

Die Litthauer, Rutten und Letten an ber Oft-

fee find von ungewissem Ursprunge; aller Wahrscheinlichkeit nach indeffen auch dahin gedrangt, bis fie nicht weiter gedrängt werden konnten. Ungeachtet der Mis schung ihrer Sprache mit andern, hat sie boch einen eignen Charakter und ist mahrscheinlich bie Tochter eis ner uralten Mutter, die vielleicht aus fernen Gegens ben her ist. Zwischen ben beutschen, flawischen und finnischen Boltern konnte fich ber friedliche lettische Stamm nirgend weit ausbreiten, noch weniger vers feinern, und ward zulest nur, wie feine Machbarn Die Preuften, am meisten burch die Gewaltthatig= keiten merkwurdig, die allen diefen Ruftenbewohnern Theils von den neubekehrten Polen, Theils vom beutschen Orben und benen, die ihm zu Bulfe tamen, wiedersuhren 9.) Die Menschheit schaudert vor dem Blut, bas hier vergoffen ward in langen wilden Kries gen, bis die alten Preußen fast ganglich ausgerottet, Ruren und Letten bingegen in eine Rnechtschaft ges bracht wurden, unter beren Joch fie noch jest schmache

9) Vom Preußischen Bolt ware eine turze Geschichte aus Sartzknochs, Pratorius, Lilienthals, u. a. nühlichen Vorarbeis
ten und Sammlungen zu wunschen, und vielleicht ift sie, mir
unbekannt, schon erschienen. Dhne Aufmunterung hat dieser
kleine Erdwinkel für seine und benachbarter Volker Geschichte
viel gethan; der einzige Name Bayer ist statt vieler. Ins
sonderheit verdient die alte Preußische Verfassung am User
der Weichsel, die einen Widewut als Stifter nennet, und
unter einem Oberdruiden, der Kriwe hieß, sammt dem gans
zen Stamme des Bolks, noch Untersuchung. In der Geschichte
Lieflands sind Arnot, Jupel u. a. geschähte Ramen.

ten. Vielleicht versließen Jahrhunderte, ehe es von ihnen genommen wird, und man zum Ersaß der Absscheulichkeiten, mit welchen man diesen ruhigen Volskern ihr Land und ihre Freiheit raubte, sie aus Menschslichkeit zum Genuß und eignen Gebrauch einer bessern Freiheit neu bildet.

Lange genug hat sich unser Blick bei verbrangten, ober unterjochten und ausgerotteten Wolkern verweislet; laffet und jest die sehen, die sie verbrangten und unterjochten.

## ·III.

## Deutsche Volker.

Wir treten zu bem Wölkerstamm, der durch seine Größe und Leibesstärke, durch seinen unternehmenden, kühnen und ausdaurenden Kriegsmuth, durch seinen bienenden Heldengeist, Ansührern, wohin es sep, im Geer zu folgen und die bezwungenen Länder als Beute unter sich zu theilen, mithin durch seine weiten Eros berungen, und die Verfassung, die allenthalben ums her uach deutscher Art errichtet ward, zum Wohl und Weh dieses Welttheils mehr als alle andre Völker beigetragen. Vom schwarzen Meer an durch ganz Europa sind die Wassen der Deutschen surchtbar wors

ben: von der Wolga bis zur Offfee reichte einft ein Gothisches Reich: in Thracien, Mosien, Pannonien, Stalien, Sallien, Spanien, felbst in Afrika hatten zu verschiedenen Beiten verschiedene beutsche Bolter Sige und stifteten Reiche: sie waren es, die die Ros mer, Saracenen, Balen, Rymren, Lappen, Fins nen, Efthen, Slawen, Ruren, Preuffen, und fich unter einander felbst verbrangten, die alle heutige Ronigreiche in Guropa gestiftet, ihre Stande einges führt, ihre Gesethe gegrundet haben. Mehr als Gin= mal haben sie Rom eingenommen, besiegt und ges plundert, Ronftantinopel mehrmals belagert und felbst in ihm geherrschet, zu Jerusalem ein chriftliches Ros nigreich gestiftet; und noch jest regieren fie, Theils burch die Fursten; die sie allen Thronen Europa's gegeben, Theils durch diese von ihnen errichtete Throne felbst, ale Befiger, ober im Gewerb und handel, mehr oder minder alle vier Welttheile der Erbe. nun keine Wirkung ohne Ursache ist: so muß auch diese ungeheure Folge von Wirkungen ihre Ursache haben.

1) Nicht wohl liegt diese im Charakter der Nation allein; ihre sowohl physische als politische Lage, ja eine Menge von Umständen, die bei keinem andern nördlichen Volk also zusammentraf, hat zum Lauf ihrer Thaten mitgewirket. Ihr größer, starker, und schoner Körperbau, ihre suchterlichs blanen Augen wurden von einem

Seift ber Trene und Enthaltsamkeit beseelt, die sie ihren Obern gehorsam, fuhn im Angrif, ausbaurend in Gefahren, mithin andern Bolfern, zumal ben auss gearteten Romern zum Schuß und Truß fehr wohlgefällig ober furchtbar machten. Frube haben Deutfche im Romischen Heer gedient, und zur Leibwache ber Raifer waren fie die auserlesensten Menschen; ja als bas bedrangte Reich fich felbst nicht belfen konnte, waren es beutsche Beere, bie fur Gold gegen jeben, Durch diese Golds felbst gegen ihre Brüder fochten. nerei, die Jahrhunderte lang fortgesett wurde, bekas men piele ihrer Wolfer nicht nur eine Kriegewiffens schaft und Kriegszucht, die andern Barbaren fremd bleiben mußte: fondern fie tamen auch burch bas Beis fpiel ber Romer und burch bie Bekanntschaft mit ihrer Schwäche allmalich in den Geschmack eigner Eroberungen und Bolkerzüge. hatte biefes jest fo ausgeartete Rom einst Bolter unterjocht und sich zur herrscherin ber Welt aufgeworfen; warum follten fie es nicht thun, ohne beren Bande jenes nichte Rraftiges mehr bermochte? Der erste Stoß auf die Romischen Lander kam also, wenn wir die altern Ginbruche ber Teutos nen und Komren absondern, und von den unternehe menden Mannern Ariovist, Marbud und hermann ju rechnen anfangen, bon Grengvolltern, ober bon Auführern ber, die ber Rriegeart diefes Reichs funbig und in feinen Beeren oft felbst gebraucht maren, mithin die Schwache sowohl Roms als späterhin Kons

stantinopels gnugsam kannten. Ginige berselben was ren sogar eben damals romische Hulfswölker, als sie es besser fanden, was sie gerettet hatten, sich selbst zu bewahren. Wie nun die Nachbarschaft eines schwaschen Reichen und eines starken Durftigen, der jenem unentbehrlich ist, diesem nothwendig die Ueberlegens heit und Herrschaft einraumet: so hatten auch hier die Romer den Deutschen, die im Mittelpunkt Eurospa's gerade vor ihnen sassen, und die sie bald aus Noth in ihren Staat oder in ihre Heere nahmen, das Heft selbst in die Kande gegeben.

2) Der lange Widerstand, ben mehrere Volker unsres Deutschlandes gegen die Romer zu thun hatten, stärkte in ihnen nothwendig ihre Krafte und ihren Haß gegen einen Erbfeind, der sich der Triumphe über sie mehr als andrer Siege ruhmte. Sowohl am Rhein als an ber Donau waren die Romer den Deutschen gefahrlich; fo gern biefe ihnen gegen bie Gallier und anbre Bolfer gedient hatten: fo wollten fie ihnen als Gelbstüberwundene nicht bienen. Daher nun die langen Kriege von Augustus an, die, je schwächer bas Reich ber Romer ward, immer mehr in Ginbruch und Pluns berung ausarteten, und nicht anders als mit feinem Untergange enden konnten. Der Markomannische und Schwabische Bund, ben mehrere Bolter gegen die Romer schlossen, ber Heerbann, in welchem alle, auch die entlegenern beutschen Stamme ftanben,

ber jeden Mann zum Wehren, d. i. zum Mitstreister machte; diese und mehrere Einrichtungen gaben der ganzen Nation sowohl den Ramen als die Verssaffung der Germanen oder Alemannen, d. i. versbundener Kriegsvölker; wilde Vorspiele eines Systems, das nach Jahrhunderten auf alle Nationen Europa's verbreitet werden sollte 10).

3) Bei solch einer stehenden Kriegsverfassung mußte es den Deutschen nothwendig an manschen andern Tugenden fehlen, die sie ihrer Hauptneigung, oder ihrem Hauptbedürfniß, dem Kriege, nicht ungern aufopferten. Den Ackerbau trieben sie eben so sleißig nicht, und beugten sogar in manschen Stämmen durch eine jährlicheneue Vertheilung der Aecker dem Verguügen vor, das jemand an dem eignen Besiß und einer bessern Sultur des Laudes sins den könnte. Sinige, insonderheit dstliche Stämme, waren und blieben lange tartarische Jagds und hirtenvölker. Die rohe Idee von Gemeinweiden und einem Gesammt Eigenthum war die Lieblingsidee

<sup>10)</sup> Eine aussührliche Schilberung ber beutschen Versassungen, die nach Zeiten, Stämmen und Segenden sehr verschieden war ren, ware hier ohne Zweck, da, mas sich von ihnen in die Gesschichte der Völker gepflanzt hat, sich zeitig genug zeigen wird. Nach den zahlreichsten Erläuterungen des Tacitus, hat Mösser von derselben; seiner Gegend zusolge, eine Beschreibung gegeben, die in ihrer schönen Zusammenstimmung beinah ein idealisches Sostem und doch in einzelnen Stücken sehr wahr scheinet. Mösers Osnabrückische Beschichte Th. 1. seine Darriotische Obantassen bin und wieder.

biefer Momaden, die fie auch in die Ginrichtung ihrer eroberten Lander und Reiche brachten. Deutschland blieb also lange ein Wald voll Wiefen, Morrafte und Sumpfe, wo der Ur und bas Glend, jest ausgerottete deutsche Belbenthiere, neben ben beutschen Menschen - Helben wohnten; Wissenschaften kannten fie nicht und die wenigen, ihnen unentbehrlichen Runfte verrichteten Weiber und größtentheils geraubte Rnechte. Bolfern biefer Urt mußte es angenehm fenn, von Rache, Durftigfeit, langer Beile, Sefellichaft ober von einer andern Auffoderung getrieben, ihre bben Malber zu verlaffen, beffere Segenden zu suchen ober um Gold zu dienen. Daher waren mehrere Stams me in einer ewigen Unruhe, mit und gegen einander entweder im Bunde ober im Kriege. Reine Bolfer, (wenige Stamme ruhiger Landesanwohner ausgenom. men i find so oft hin und ber gezogen, als biefe; und wenn Gin Stamm aufbrach, fclugen fich im Buge meistentheils mehrere an ihn, also baf aus bem haus fen ein heer ward. Biele beutsche Bolker, Wandas len, Sveven u. a., haben vom Umberschweifen, Wandeln, den Namen; so gings zu Lande, so gings gur Gee. Gin ziemlich tatarisches Leben.

In der altesten Geschichte ber Deutschen hute man fich alfo, sich irgend an einen Lieblingsplaß unsrer neuen Verfassung mit Vorliebe zu heften: Die alten Deutschen gehoren in diese nicht; sie folgten eis nem anbern Strome ber Bolfer. Westwarts brans gen fie auf Belgen und Galen, bis fie in ber Mitte andrer Stamme eingeschloffen faffen; bitlich gingen fie bis zur Oftsee, und wenn sie auf ihr nicht rauben ober fortschwimmen konnten, an ben sandigen Ruften aber auch keinen Unterhalt fanden, so wandten fie fich na= turlicher Beise bei dem erften Unlag fublich in leergelaffene Lander. Daber, daß mehrere der Nationen, die ins Romische Reich zogen, zuerst an der Oftsee gewohnet haben; es waren aber gerade nur die wilberen Wolker, beren Wohnung bafelbst feine Veranlafs fung zum Sturz biefes Reichs mar. Weit entferus ter lag diese in ber asiatischen Mongalei: benn bort wurden die westlichen hunnen von den Squren und andern Wölkern gebrangt; fie gingen über bie Wolga, trafen auf die Alanen am Don, trafen auf bas große Reich ber Gothen am schwarzen Meere; und jest geriethen lauter subliche beutsche Wolker, West- und Oftgothen, Wandalen, Alanen, Sveven in Bewes gung, benen bie hunnen folgten. Mit ben Sachsen, Franken, Burgundern und Berulern hatte es wieder andre Bewandniff; bie lettgenannten ftanden als Belben, bie ihr Blut verkauften, langft in Romischem Golde.

Auch hute man sich, allen diesen Bolkern gleiche Sitten ober eine gleiche Cultur zuzueignen; bas Gesgentheil davon zeigt ihr verschiedenes Betragen gegen die überwundnen Nationen. Anders versuhren die

wilben Sachsen in Britannien, Die ffreifenden Alanen und Sveven in Spanien, als bie Oftgothen in Stas lien ober in Gallien die Burgunder. Die Stamme, bie lange an ben romischen Grengen, neben ihren Cos Ionien und Handelsplagen, west ober sublich, gewohnt hatten, waren milber und bilbsamer, als bie aus ben norbischen Walbern ober von ben Ruften herkamen; baber es z. B. anmaaffend fenn wurde, wenn jede Horbe ber Deutschen sich die Mythologie ber ffanbischen Sothen zueignen wollte. Wohin waren biefe Gothen nicht gekommen? und auf wie mancherlei Wegen hat sich diese Mythologie spaterbin nicht verfeinert? Dem tapfern Urbeutschen bleibt vielleicht nichts als fein Theut ober Tuisto, Mann, Hertha und Modan, b. i. ein Bater, ein Held, die Erde und ein Feldherr.

Indessen dorfen wir uns doch, wenigstens brüders lich, jenes entfernten Schaßes der deutschen Fabelslehre freuen, der sich am Ende der bewohnten Welt, in Island, erhalten oder zusammengefunden, und durch die Sage der Normanner und christlichen Gestehrten augenscheinlich bereichert hat, ich menne der Nordischen Sda. Alls eine Sammlung von Urkunden der Sprache und Denkart eines deutschen Volkssstammes ist sie allerdings auch und höchst merkwürdig. Die Mythologie dieser Nordländer mit der griechischen zu vergleichen, kann lehrreich oder unnüß werden, nachdem man die Untersuchung anstellt; sehr vergebs

lich ware es aber, einen Homer ober Offian unter bies fen Stalben zu erwarten. Bringet die Erbe allents halben Ginerlei Früchte hervor? und find die edelsten Früchte biefer Urt nicht Folgen eines lange zubereites ten, feltnen Buftandes ber Bolter und Zeiten? Laffet und also in biesen Gebichten und Sagen schäßen, mas wir in ihnen finden, einen eignen Geift, rober, tubner Dichtung, farter, reiner und treuer Gefühle, fammt einem nur zu funftlichen Gebrauch bes Rerns unfrer Sprache; und Dant fen jeder aufbewahrenden, jeder mittheilenden Hand, die zum allgemeinern ober beffern Gebrauch biefer Nationalschaße beitragt. ter ben Namen berer, die in früheren und neueren Beiten Ruhmwurbig bagu beitrugen 11), nenne ich in unsern Zeiten auch für die Geschichte ber Mensch= beit ben Mamen Suhm mit Dank und Chre. ift es, ber und von Joland her dies schone Nordlicht in neuem Glanze hervorschimmern läßt: er felbst und andre suchen es auch in ben Horizont unfrer Kennts uiffe jum richtigern Gebrauch einzuführen. binnen wir Deutsche von unsern alten Sprachschaßen nicht viel aufzeigen 12): die Lieber unfrer Barben find verlohren; ber alte Sichbaum unfrer Belbenfpras

ļ

:

t

;

II) Samund, Snorro, Resenius, Worm, Torfaus, Stesphanius, Bartholin, Reisler', Ihre, Göranson, Thorkeslin, Erichfen, die Magnat, Anchersen, Eggers u. f.

<sup>12)</sup> In Schilters thesauro ist, außer Benigem, das sonst bie und da zu finden, unser Reichthum beisammen, und nicht sehr beträchtlich.

che prangt, außer Wenigem, nur mit fehr junger Bluthe.

Ale die deutschen Bolter bas Chriftenthum angenom= men hatten, fochten fie dafur, wie fur ihre Ronige und ihren Abel; welche achte Degentreue benn auffer ihren eignen Bolkern, den Alemannen, Thuringern, Bayern und Sachsen, die armen Glaven, Preuffen, Ruren, Liven und Esthen reichlich erfahren haben. Bum Ruhme gereicht es ihnen, daß fie auch gegen bie fpater eindringende Barbaren als eine lebendige Mauer standen, an ber sich die tolle Wuth ber hunnen, Uns garn, Mogolen und Turken zerschellte. finde, die den größeften Theil von Europa nicht nur erobert, benflangt und nach ihrer Beise eingerichtet, fondern anch beschüßt und beschirmt haben; soust hatte auch bas in ihm nicht aufkommen konnen, was aufges Ihr Stand unter den andern Bolkern, ihr Kriegesbund und Stammescharakter find also die Grundvesten ber Cultur, Freiheit und Sicherheit Gus ropa's geworden; ob sie nicht auch durch ihre politis iche Lage an bem langfamen Fortgange biefer Gultur mit eine Urfache senn muffen? bavon wird ein unbescholtener Benge, Die Geschichte, Bericht geben.

#### IV.

## Slavische Bolter.

Die Glavischen Wolker nehmen auf ber Erbe einen großern Raum ein, als in ter Geschichte, unter ans

tern Ursachen auch beswegen, weil sie entfernter von ben Romern lebten. Wir kennen sie zuerst am Don, materbin an ber Donau, bott unter Gothen, bier unter hunnen und Bulgarn , mit benen fie oft bas Romische Reich fehr beunruhigten, meistens nur als mitgezogene, helfende oder bienende Bolfer. Troß ihrer Thaten hie und ba, waren sie nie ein unternehe mendes Rrieges und Abentheuervolk, wie die Deuts ichen; vielinehr rudten fie biefen ftille nach, und bes festen ihre leergelaffenen Plate und Lander, bis fie endlich ben ungeheuren Strich inne hatten, ber vom Don zur Elbe, von ber Oftsee bis zum abriatischen Meer reichet. Bon Luneburg an über Mecklenburg, Pommern, Brandenburg, Sachsen, Die Lausnis, Bohmen, Mahren, Schlessen, Polen, Rugland erftreckten fich ihme Wohnungen bieffeit ber Karpathis ichen Beburge; und jenseit berfelben, wo fie frube schon in der Wallachei und Moldau fassen, breiteten sie sich, burch maucherlei Bufalle unterftußt, immer weiter und weiter aus, bis fie ber Raifer Beraklins auch in Dalmatien aufnahm, und nach und nach bie Roniareiche Glavonien, Bosnien, Gervien, Dals matien von ihnen gegründet wurden. In Pannonien wurden sie eben so gablreich, von Friul aus bezogen sie auch die fudbftliche Sche Deutschlands, also bag ibr Bebiet fich mit Stepermart, Rarnthen, Rrain vefts schloff: ber ungehenerste Erbstrich, ben in Europa Eine Nation größtentheils noch jest bewohnet.

Tenthalben lieffen fie fich nieber, um bas von andern Boltern verlaffene Land zu befigen, ce als Colonisten, als hirten oder Ackerleute zu bauen und zu nußen: mithin war nach allen vorhergegangenen Berheerun= aen, Durch= und Auszugen ihre Berauschlofe, fleifis ge Gegenwart ber Landern ersprieflich \*). Gie lieb: ten die Landwirthschaft, einen Vorrath von Becrben und Setraide, auch mancherlei bausliche Runfte, und erbfneten allenthalben mit den Erzeugniffen ihres Lans bes und Fleifies einen nuglichen Sanbel. Langs ber Offfee von Lubect an hatten fie Setftabte erbauet, unter welchen Bineta bas Glavische Umfterbam mar: fo pflogen sie auch mit den Preuffen, Ruren und Letten Gemeinschaft, wie die Sprache biefer Wolker Um Dnepr hatten fie Riem, am Wolchow zeiget. Momgorod gebauet, welche bald blubende Bandelsftabte wurden, indem fie bas fcwarze Meer mit der Offfee vereinigten und die Producte der Morgenwelt bem norde und westlichen Europa zuführten. n Deutschland trieben fie den Bergbau, verstanden bas Schmelzen und Gieffen der Metalle, bereiteten das Salz, verfertigten Leinwand, braueten Meth, pflangten Fruchtbaume, und führeten nach ihrer Urt ein · frob=

<sup>\*)</sup> S. über die flavische Bolter (in der österreichischen Monars chie) das an Beobachtungen reiche Bert Joseph's von Roberer, Ir Bb. aus dem ihre Eigenschaften überhaupt am ges nausten (und mit herder's Darstellung sehr einstimmig) zu entnehmen sind. M.

frohliches, musikalisches Leben. Sie waren milbthas
tig, bis zur Verschwendung gastfrei, Liebhaber ber
landlichen Freiheit, aber unterwürfig und gehorsam,
bes Raubens und Plunderns Feinde. Alles das half
ihnen nicht gegen die Unterdrückung; ja es trug zu
berselben bei. Denn da sie sich nie um die Oberherrs
schaft der Welt bewarben, keine kriegssuchtige erbliche
Fürsten unter sich hatten, und lieber steuerpflichtig
wurden, wenn sie ihr Land nur mit Ruhe bewohnenkonnten: so haben sich mehrere Nationen, am meis
sten aber die vom Deutschen Stamme, an ihnen hart
versundigt.

Schon unter Karl bem Großen gingen jene Uns terbruckungefriege an, die offenbar handelevortheile jur Ursache hatten, ob sie gleich die chriftliche Religion jum Vorwande gebrauchten; benn ben helbenmäßigen Kranten mußte es freilich bequem fenn, eine fleißige, ben Landbau und Handel treibende Nation als Knechte ju behandeln, ftatt felbft biefe Runfte zu lernen und ju treiben. Was die Franken angefangen hatten, vollführten die Sachsen; in ganzen Provinzen wursben die Slaven ausgerottet ober zu Leibeigenen ges macht, und ihre Landereien unter Bischofe und Gbelleute vertheilet. Ihren Handel auf der Oftser gerforten nordische Germanen; ihr Beneta nahm burch bie Danen ein trauriges Enbe, und ihre Refte in Deutschland find bem abnlich, was die Spanier aus ben Peruanern machten. Ift es ein Munber, bag berbers Werfes. Philof. u. Gefch. VI.

nach Sahrhunderten ber Untersochung und ber tiefsten Erbitterung diefer Nation gegen ihre chriftlichen Ber ren und Rauber ihr weicher Charafter zu arglistigen, graufamen Anechtsträgheit berabgefunten mare? Und bennoch ist allenthalben, zumal in Landern, wo se einiger Freiheit genieffen, ihr altes Geprage noch kennbar. Unglücklich ift bas Bolk baburch worden, daff es bei feiner Liebe zur Rube und zum hauslichen Rleif fich feine baurende Rriegsverfaffung geben konnte, ob es ihm wohl an Tapferkeit in einem hisigen Wis berftande nicht gefehlt hat. Unglücklich, daß feine Lage unter ben Erdvolkern es auf Giner Seite ben Deutschen so nabe brachte, und auf ber andern feinen Rucken allen Unfallen bftlicher Tataren frei ließ, uns ter welchen, fogar unter ben Mogolen, es viel gelits ten, viel gebulbet. Das Rab ber anbernben Beit brebet sich indeg unaufhaltsam; und ba diese Natios nen größtentheils ben schönsten Erbstrich Europa's bewohnen, wenn er gang bebauet und der handel daraus erbfnet wurde; ba es auch wohl nicht anders zu benten ift, als baß in Europa die Gefeggebung und Politit ftatt bes friegerischen Geiftes immer mehr ben stillen Fleiß und bas ruhige Verkehr ber Volker unter einander befordern muffen und befordern were ben \*): so werdet auch ihr so tief versunkene, einft

<sup>\*)</sup> Jedermann weiß, daß dieser menschenfreundliche Traum schrecklich unterbrochen worden; aber der Ausgang des Drama ist nicht vor unseren Augen, und könnte leicht unerwartet anders, als man jeht fürchtet, ausfallen. M...

fleißige und glückliche Wölker, endlich einmal von eurem langen tragen Schlaf ermuntert, von euren Sklavenketten befreiet, eure schönen Gegenden vom abriatischen Meer bis zum karpathischeu Gebürge, vom Don dis zur Mulba als Sigenthum nugen, und eure alten Feste des ruhigen Fleißes und Handels auf ihnen feiern dorfen.

Da wir aus mehreren Gegenden schone und nutzbare Beiträge zur Geschichte dieses Volks haben 12): so ist zu wünschen, daß auch aus andern ihre Lücken ergänzt, die immer mehr verschwindenden Reste ihrer Gebräuche, Lieder und Sagen gesammlet, und ends lich eine Geschichte dieses Volkerstammes im Ganzen gegeben wurde, wie sie das Gemalde der Menschheit sodert.

### V.

## Fremde Völker in Europa.

Ulle bisher betrachtete Nationen konnen wir, bie einsigen Ungarn ausgenommen, als alte Europäische Stammoblker ausehen, die feit undenklichen Zeiten bahin gehoren. Denn ob sie gleich einst auch in Usien

<sup>12)</sup> frisch, Popowitsch, Muller, Jordan, Stritter, Gersten, Möhsen, Anton, Dobner, Tanbe, fortis, Gulzer, Rossignoli, Dobrowski, Voige, Pelzel, (Appendini).

mogen gesessen haben, wie die Verwandschaft mehrerer Sprachen vermuthen laßt: so liegt boch diese Untersuchung sammt dem Wege, den sie aus der Arche Noah genommen haben, jenseit unfrer Geschichte.

Außer ihnen aber giebts noch eine Reihe frember Wölfer, bie in Europa entweder einst ihre Rolle ges spielt und jum Gluck oder Ungluck beffelben beigetras gen haben, oder solche noch jego spielen.

Dahin gehören die Hunnen, die unter Attila einst eine so große Strecke der Lander durchzogen, übers wunden und verwüstet haben; nach aller Wahrscheins lichkeit und nach Ammians Beschreibung ein Volk Mogolischen Stammes. Hätte der große Attila sich nicht von Rom wegbitten lassen, und die Hauptstadt der Welt zur Hauptstadt seines Reichs gemacht; wie schrecklich anders wäre die ganze Europäische Gesschichte! Nun gingen seine geschlagenen Volker in ihre Steppen zurück, und ließen und, Gottlob! kein heiliges Römisch Malmuckisches Raiserthum in Europa.

Nach ben Hunnen haben bie Bulgarn einst eine fürchterliche Rolle im bstlichen Europa gespielet, bis sie, so wie bie Ungarn, zur Aunahme ber christlichen Religion gebändigt wurden, und sich zulest gar in die Sprache der Slaven verlohren. Auch das neue Reich zerfiel, das sie mit den Wlachen vom Berge Hämus stifteten; sie fanken in die vermischte große Masse der

Bolter bes bacisch-illyrisch ethracischen Erbstrichs, und ohne unterscheibenden Boltscharacter führt nur noch eine Provinz bes turkischen Reichs ihren Namen.

Viele andere Völker übergehen wir, Chazaren, Avaren, Petschenegen u. f., die dem morgenlandischen, zum Theil auch westlichen romischen Reich, auch Gosthen, Slaven und andern Völkern genug zu schaffen gesmacht hatten, endlich ohne aber eine daurende Stiftung ihres Namens entweder nach Asien zurückgingen, oder in die Masse der Völker versanken.

Noch weniger burfen wir uns auf jene Reste ber alten Jlhrier. Thracier und Macedonier, die Albas vier, Wlachen, Arnauten einlassen. Sie sind keine Fremblinge, sondern ein alt seuropäischer Bölkers stamm: einst waren sie Hauptnationen, jest sind sie unter einander geworsene Trümmer mehrerer Bölker und Sprachen.

Sanz frembe find für uns auch jene zweite huns nen, die unter Gengischan und seinen Nachfolgern Europa verwüsteten. Der erste Eroberer drang uns aufhaltsam bis an den Dnepr, anderte plöglich seine Gedanken und ging zurück: sein Nachfolger kam mit Fener und Schwert bis in Deutschland, ward aber auch zurück getrieben. Sengischans Enkel unterjochte Rußland, das anderthalb hundert Jahren den Mogolen steuerbar blieb; endlich warf es das Joch ab, und ginz in der Folge selbst diesen Wolkern gebietend entgegen. Mehr als einmal find jene rauberischen Wolfe ber Asiatischen Erdhohe, die Mogolen, Verwüster ber Welt worden; Europa aber zu ihrer Steppe zu machen, hat ihnen nie geglückt. Sie haben es auch nie gewollt; fondern begehrten nur Beute.

Also sprechen wir blos von denen Bolkern, die als Besitzer und Mitwohner sich in unserm Welttheil eine langere oder kurzere Daner erwarben; und dies ses sind

t. Die Araber querft. Richt nur hat biefes Bolt bem morgentanbischen Raiserthum in dreien Theilen ber Welt ben erften großen Sauptftoff gegeben; fonbern da fie Spanien 770 Jahre Theilweife befeffen, aufferbem auch in Sicilien, Sarbinien, Corfita und Deas pel gang ober zum Theil lange geherrschet haben und meistens nur Stuckweise diefe Befigungen verlohren: so blieben allenthalben in der Sprache und Denkart, in Anlagen und Ginrichtungen Spuren von ihnen guruct, bie theils noch ausgetilgt find, theils auf ben Beift ihrer damaligen Nachbarn und Mitwohner febr gewirkt haben. Un mehreren Orten gunbete fich bei ihnen bie Factel ber Wiffenschaft fur bas bamals bars barische Europa an, und auch bei den Kreuzzügen marb bie Bekanutschaft mit ihren morgenlandischen Brubern unserm Welttheil ersprieflich. Ja ba viele berfelben in den von ihnen bewohnten Landern zum Chriftens thum übergetreten find: fo find fie baburch, in Spanien, Sicilien und fonft, Europa felbst einverleibet worden.

- 2. Die Türken, ein Bolk aus Turkestan, ift Tros feines mehr als dreihundertjahrigen Aufenthalts in Eus ropa biesem Welttheil noch immer frembe. Sie has ben bas morgenlandische Reich, bas über taufend Sahre fich felbst und ber Erbe zur Last mar, geendet, und ohne Wiffen und Willen die Runfte baburch Westwarts nach Suropa getrieben. Durch ihre Unfalle auf Die Eurovaischen Machten haben sie bieselbe Jahrhunderte lang in Zapferkeit machend erhalten, und jeder fremden Als leinberrichaft in ihren Gegenden vorgebenget; ein ges ringes Gute gegen bas ungleich : groffere Uebel, baf sie bie schönsten Lander Europa's zu einer Wuste, und die einst sinnreichsten griechischen Wolfer zu treulosen Sklaven, zu liederlichen Barbaren gemacht haben. Wie viele Werke der Runft find durch diese Unwissenden gers stort worden! wie vieles ift burch sie untergegangen, bas nie wieder hergestellt werden kann. Ihr Reich ift ein großes Gefangniß für alle Europäer, die barinn leben; es wird untergeben, wenn feine Beit fommt. Denn was follen Fremdlinge, bie noch nach Sahrtaus senden asiatischen Barbaren senn wollen, mas sollen fie in Europa?
- 3. Die Juden betrachten wir hier nur als die pas rasitische Pflanze, die sich beinah allen Suropäischen Nastionen angehängt und mehr oder minder von ihrem

Saft an fich gezogen hat. Nach bem Untergange bes alten Roms waren ihrer, Bergleichungsweise, nur noch wenige in Europa; burch die Verfolgungen ber Araber kamen fie in großen haufen berüber, und has ben fich felbst Nationenweise vertheilet. Das fie ben Ausfaß in unfern Welttheil gebracht, ift unwahr: scheinlich; ein arger Aussas wars, daß fie in allen barbarifchen Sahrhunderten als Wecheler, Unterhands. ler und Reichsknechte niederträchtige Wertzonge bes Wuchers wurden, und gegen eignen Gewinn bie bars barisch stolze Unwissenheit der Europger im Handel - baburch ftarkten. Graufam ging man oft mit ihnen um, und erprefte tyrannifd, mas fie burch Beig und Betrug, ober burch Fleiß, Rlugheit und Ordnung erworben hatten; indem fie aber folder Begegnungen gewohnt waren und felbst darauf rechnen mußten, fo überlifteten und erpreften fie befto mehr. Indessen . waren fie ber bamaligen Beit, und find noch jest manchen Landern unentbehrlichzt wie benn auch nicht zu läugnen ist, daß durch sie bie hebrüische Litteratur erhalten, in ben bunkeln Zeiten bie von ben Arabern erlangte Wiffenschaft, Arzneikunde und Weltweisheit auch durch fie fortgeflanzt und fonst manches Sute geschafft worden, wozu sich kein andrer als ein Jude ges brauchen ließ. Es wird eine Zeit kommen, ba man in Europa nicht mehr fragen wirb, wer Jube ober Chrift fen: benn auch ber Jube wird nach Europäischen

Gesegen leben, und zum Besten des Staats beitragen. Nur eine barbarische Verfassung hat ihn baran hindern, ober seine Fähigkeit schäblich machen mögen.

4. Ich übergehe die Armenier, die ich in unserm Welttheil nur als Reisende betrachte; sehe aber dages gen ein zahlreiches, fremdes, heidnisches, unterirrdissches Bolk sast in allen Landern Europa's, die Zigeusner. Wie kommt es hieher? wie kommen die sieden bis achtmal hundert tausend Köpfe hieher, die ihr neuesster Seschichtschreiber zählet 13)? Eine verworsne Insdische Kuste, die von allem, was sich göttlich, anstänsdig und bürgerlich nennet, ihrer Geburt nach entsernt ist und dieser erniedrigenden Bestimmung noch nach Jahrhunderten tren bleibt, wozu taugte sie in Europa, als zur militärischen Zucht, die doch alles auss schnellste biscipliniret?

#### VI.

Allgemeine Betrachtungen und Folgen.

So ungefähr erscheint das Gemählbe der Wölkerschafs ten Europa's; welch eine bunte Zusammensetzung, die noch verworrener wird, wenn man sie die Zeiten, auch nur die wir kennen, hinab begleitet. So wars in Japan, Tsina, Indien nicht: so ists in keinem

ı

ì

1

<sup>13)</sup> Grellmann biftor. Berfuch über die Sigeuner 87. Audis gers Bumachs jur Sprachenfunde 82.

burch seine Lage ober Versassung eingeschlossenen Lande. Und boch hat Europa über den Alpen kein großes Meer, so daß man glauben sollte, daß die Völker hier wie Mauern neben einander hätten stehen mögen. Ein kleis ner Blick auf die Veschaffenheit und Lage des Weltstheils, so wie auf den Charakter und die Ereignisse der Nationen giebt darüber andern Ausschluß.

I. Siehe bort Oftwarts zur Rechten Die ungeheure Erdhöhe, die die Assatische Tatarei heißt, und wenn du die Verwirrungen der mittlern Europais ichen Geschichte liefest, so magft bu wie Triftram feufs gen: "baber stammt unfer Ungluck!" Ich barf nicht untersuchen, ob alle nordische Europäer und wie lange fie bort gewohnt haben? benn einft war bas gange Nordeuropa nicht beffer, als Siberien und die Muns galei, jene Mutter ber Horben; bort und hier war nomabischen Wölfern das trage Umbergieben, und bie Rhan = Regierung unter tatarifchen Magnaten erblich Da nun überbem bas Europa über ben und eigen. Alpen offenbar eine herab gesenkte Flache ist, die pon jener Wolkerreichen tatarischen Sohe Westwarts bis and Meer reicht, auf welche also, wenn bort barbarifche Horben andre Horben brangten, die westlichen berabsturgen und andre forttreiben mußten : fo war bamit ein langer tatarischer Zustand in Europa gleiche fam geographisch gegeben. Diefer unangenehme Aublick nun erfullt über ein Jahrtausend hin die Guropåische Geschichte, in welcher Reiche und Volker nie zur Ruhe kommen, weil sie entweder selbst des Wansberns gewohnt waren oder weil andre Nationen auf sie brangten. Da es also unläugbar ist, daß in der alten Welt daß große Asiatische Gebürge mit seinen Forts gängen in Europa das Klima und den Charakter der Nords und Südwelt wunderbar scheide: so lasset Nords warts der Alpen uns über unser Vaterland in Eustopa wenigstens dadurch trösten, daß wir in Sitten und Verfassungen nur zur verlängerten Europäischen, und nicht gar zur ursprünglichen Asiatischen Tatarei ges hören.

;

,

\*

pt

ţ¢

ķ

B

ŭ

ф

II ic

ŝ

ž

ndrblichen Asien, ein milderes Land voll Ströme, Rusten, Krummen und Buchten: schon dadurch entschied sich das Schickal seiner Völker vor jenen auf eine vortheilhafte Weise. Am See bei Assow sowohl als am schwarzen Meere waren sie den griechischen Pflanzstädten und dem reichsten Handel der damaligen Welt nahe: alle Nationen, die hier verweilten oder gar Reiche stifteten, kamen in die Bekanntschaft mehrerer Völker, ja gar zu einiger Kunde der Wissenschaften und Künste. Insonderheit aber ward die Ostsee den Nordeuropäern das, was dem südlichen Europa das mittelländische Meer war. Die Preußische Küste war durch den Bernsteinhandel schon ") Griechen und Rös

<sup>\*)</sup> Phoniciern! 3. Matth. Gefiner. M . .

mern bekannt worben; alle Nationen, die an berfelben wohnten, welchen Stammes fie waren, blieben nicht ohne einiges Commerz, bas fich balb mit bem Sanbel des schwarzen Meers verband und sogar bis zum weisfen Meer erstreckte; mithin ward zwischen Gudafien und bem oftlichen Europa, zwischen bem Affatischen und Europäischen Morben eine Art Bolfergemeinschaft geknupfet, an ber auch fehr uncultivirte Nationen Theil nahmen 14). Un der standinavischen Ruste und in der Nordsee wimmelte balb alles von handelsleuten, Gees raubern, Reisenden und Abentheurern, die fich in alle Meere, an die Ruften und Lander aller Europaischen Wolfer gewagt und die wunderbarften Dinge ausgeführt haben. Die Belgen knupften Gallien und Britannien zusammen, und auch bas mittellandische Meer blieb von Zügen der Barbaren nicht verschont: sie wallfahrs teten nach Rom, fie dienten und handelten in Ronftantinopel. Durch welches alles dann, weil die lange 2881: kerwanderung zu Lande dazu kam, endlich in diesem kleis nen Welttheil die Anlage zu einem großen Rationen-Berein gemacht ift, zu dem ohne ihr Wiffen schon die Romer burch ihre Eroberungen vorgearbeitet hatten, und ber schwerlich anderswo, als hier zu Stande toms men konnte. In keinem Welttheil haben fich die Bols

<sup>14)</sup> In Sischers Geschichte bes beutschen Sandels Eh. 1. sind hierüber sehr brauchbare Collectaneen gesammlet. (welche jes boch nabere Prufung sehr bedurfen. M..)

ter fo vermischt, wie in Europa: in keinem haben fie so ftart unt oft ihre Wohnplage, und mit benfelben ibre Lebensart und Sitten veranbert. In vielen Lans bern wurde es jego ben Ginwohnern, zumal einzelnen Kamilien und Menschen schwer senn, zu sagen, wels des Geschlechtes und Volkes fie find? ob fie von Gothen, Mauren, Juben, Karthagern, Romern: ob fie von Galen, Romren, Burgundern, Franken, Normannen, Sachsen, Slaven, Finnen, Illyriern berftammen? und wie fich in der Reihe ihrer Vorfahs ren bas Blut gemischet habe? Durch hundert Ursachen bat fich im Verfolg ber Jahrhunderte bie alte Stams mesbilbung mehrerer Europäischen Nationen gemilbert und verandert; ohne welche Verschmelzung ber All= gemeingeist Europa's schwerlich hatte erweckt wers ben mogen.

Ĉ

1

t

1

6

3

15

Ŀ

į

1:

3. Daß wir die altesten Bewohner dieses Welttheils jetzt nur in die Geburge, oder an die außersten Kusten und Ecken desselben verdrängt sinden, ist eine Naturbegebenheit, die in allen Welts gegenden, bis zu den Inseln des Assatischen Meers, Beispiele sindet. In mehreren derselben bewohnte ein eigner, meistens roheter Volkerstamm die Geburge, wahrscheinlich die altern Einwohner des Landes, die jüngern und kuhnern Ankommlingen hatten weichen müssen; wie konnte es in Europa anders sehn, wo sich die Volker mehr als irgendwo anders brängeten und

forttrieben? Die Reihen berselben gehen indeff an wes nige Hauptnamen zusammen, und was sonderbar ift, auch in verschiednen Gegenden finden wir diefelben Bolter, die einander gefolgt zu fenn scheinen, meistens bei einander. Go zogen die Kymren den Galen, die Deuts ichen ihnen beiben, die Glaven ben Deutschen nach und befegten ihre Lander. Wie die Erdlagen in unferm Boben, fo folgen in unferm Welttheil Bolferlagen auf einander, zwar oft burch einander geworfen, in ih= rer Urlage indessen noch kenntlich. Die Forscher ihrer Sitten und Sprachen haben die Zeit zu benugen, in ber fie fich noch unterscheiben: benn alles neigt fich in Europa zur allmaligen Ausloschung der Nationalchas raftere. Rur hute fich ber Geschichtschreiber ber Mensch= beit hiebei, daß er teinen Bolterstamm ausschließend zu feinem Lieblinge mable, und baburch Stamme ver-Eleinere, denen die Lage ihrer Umftande Gluck und Ruhm versagte. Auch von den Slaven hat der Deuts iche gelernt: ber Rymr und Lette hatte vielleicht ein Grieche werden konnen, wenn er zwischen den Wolkern anders gestellet gewesen mare. Wir konnen fehr zufrie ben fenn, daß Bolker von fo ftarker, schoner, edler Bildung, von fo teufchen Sitten, biederm Berftanbe und redlicher Gemuthsart als die Deutschen waren, nicht etwa hunnen ober Bulgarn, Die Romische Welt befegten; sie aber beswegen für bas erwählte Gottes: volt in Europa zu halten, dem seines angebohrnen

Abels wegen die Welt gehörte, und bem diefes Borzugshalber andre Bolfer zur Knechtschaft bestimmt waren, bies mare ber uneble Stolz eines Barbaren. Der Barbar beherrscht; ber gebildete Ueberwinder bilbet.

4. Von selbst hat sich kein Volk in Europa jur Cultur erhoben; jedes vielmehr hat feine alten roben Sitten fo lange beizubehalten geftrebet, als es irgend thun konnte, wozu denn bas durftige, raube Rlima, und die Nothwendigkeit einer wilben Krieges verfaffung viel beitrug. Rein Europaisches Wolf 3. B. hat eigene Buchstaben gehabt ober fich felbft erfunben; sowohl bie Spanischen als Nordischen Runen stammen von ber Schrift andrer Wolker; Die gange Cultur bes nord = bft = und westlichen Europa ift ein Gewächs aus Romisch : Griechisch : Arabischem Sas Lange Zeiten brauchte bied Gewachs, ehe es auf biefen hartern Boben nur gedeihen und endlich eigne, Anfangs fehr faure Fruchte bringen konnte; ja auch hiezu mar ein sonderbares Behitel, eine fremde Religion nothig, um das was die Romer burch Eroberung nicht hatten thun konnen, burch eine geistliche Eroberung zu vollführen. Vor allen Dingen muffen wir also dies neue Mittel ber Bilbung bes trachten, bas keinen geringern Zweck hatte, als alle Bolfer zu Ginem Bolt, fur biefe und eine gufunftige Welt gludlich, ju bilben, und bas nirgend fraftiger als in Europa wirkte.

ń

Das Zeichen ward jeht präcktig aufgerichtet, Das aller Welt zu Trost und Hossung sieht, In dem viel tausend Geister sich verpslichtet, In dem viel tausend Herzen warm gesteht, Das die Gewalt des bittern Tods vernichtet, Das in so mancher Siegeskahne weht; Ein Schau'r durchdringt des wilden Kriegers Glieder; Er sieht das Krenz, und legt die Wassen nieder.

# Siebenzehntes Buch.

bettere mane + 9 hilas, w. the di. VI

.

Siebenzig Jahre por bem Untergange bes Jubischen Staats ward in ihm ein Mann gebohren, ber fowohl in bem Gedankenreich ber Menschen, als in ihren Sits ten und Verfaffungen eine unerwartete Revolution bewirkt hat, Jesus. Urm gebohren, ob er wohl vom alten Ronigsbaufe feines Volks abstammte, und imrohesten Theil seines Landes, fern von der gelehrten Beisheit feiner außerst - verfallenen Nation erzogen. lebte er die großefte Beit feines furgen Lebens unbemerkt, bis er burch eine himmlische Erscheinung am Jordan eingeweihet, zwolf Menschen seines Stanbes als Schuler zu sich zog, mit ihnen einen Theil Jus baa's durchreifete, und fie balb barauf felbst als Boten eines herannahenden neuen Reichs umber fandte. Das Reich, das er ankundigte, nannte er das Reich Gottes, ein himmlisches Reich, zu welchem nur auserwählte Menschen gelangen konnten, zu melchem er also auch nicht mit Auflegung außerlichen Pflichten und Gebrauche, desto mehr aber mit einer Auffordes tung zu reinen Beiftes- und Bemuthstugenben eins lub. Die achteste Humanitat ist in den wenigen Reden enthalten, die wir von ihm haben; Humanis tit ifte, mas er im Leben bewies, und burch feinen

Tob bekräftigte; wie er sich benn selbst mit einem Liebs lingsnamen, den Menschensohn, nannte. Daß er in seiner Nation, insonderheit unter den Armlen und Sedrückten viele Anhänger fand, aber auch von des nen, die das Volk scheinheilig drückten, bald aus dem Wege geräumt ward, so daß wir die Zeit, in welchet er sich diffentlich zeigte, kaum bestimmt angeben konen; beides war die natürliche Folge der Situation, in welcher er lebte.

Was war nun dies Reich ber Himmel, beffen Untunft Sefus vertundigte, ju wunschen empfahl, und felbst zu bewirken strebte? Daß es teine weltliche So: beit gewesen, zeigt jebe feiner Reben und Thaten, bis zu dem letten flaren Befanntnif, das er por feis nem Richter ablegte. Als ein geistiger Erretter feines Geschlechts wollte er Menschen Gottes bilben, die, unter welchen Gefeßen es auch mare, aus reinen Grundsäßen andrer Wohl beforderten und felbst buls bend im Reich der Wahrheit und Gute als Ronige Dag eine Absicht biefer Urt ber einzige herrschen. Zweck der Vorsehung mit unferm Geschlecht fenn konne, zu welchem auch, je reiner fie benten und ftreben, alle Beisen und Guten der Erde mitwirken muffen und mitwirken werden; diefes ift burch fich felbft flar: benn was hatte ber Mensch für ein andres Ideal feis ner Bolltommenheit und Gluckfeligkeit auf Erben, wenn es nicht diese allgemein wirkende reine humas nitat ware?

Berehrend beuge ich mid vor beiner eblen Ges ftalt , bu Baupt und Stifter eines Reiche von fo großen Ameden, von fo banvenbem Umfange, von fo einfa-Wen, lebenbigen Grundfagen, von fo wirkfamen Eriebfebern, baf ihm bie Sphare biefes Erbelebens felbft zu enne ichien. Mirgend finde ich in ber Ses ichichte eine Revolution, bie in furger Beit fo ftille veranlagt; durch schwache Berkzeuge auf eine fo fonts berbare Urt, zu einer noch unabsehlichen Wirkung -allenthalben auf ber Erbe angepflangt, und in Gutem und Bofem bebauet worben ift, als die fich unter bem Namen nicht Deiner Religion, b. i. Deines lebenbigen Entwurfs jum' Wohl ber Menschen, fonbern gröfftentheils einer Religion an bich, d. i. einer Gebankenlofen Anbetung Deiner Perfon und Deines Rreuges ben Bolfern mitgetheilt hat. Dein heller Beift Tabe- dies felbft voraus; und es ware Entweis bung Deines Mamens, wenn man ihn ben jedem trus ben Abfluff Deiner reinen Quelle ju nennen magte. Bir wollen ihn, fo weit es fenn kann, nicht nennen; bor ber gangen Geschichte, bie bon Dir abstammt, ftebe Deine ftille Gestalt allein.

I.

ķ

Ile at

¢:

ri

1

Arfprung bes Christenthums, sammt ben

So sonderbar es scheinet, daß eine Revolution, die mehr als Sinen Welttheil der Erbe betraf, aus bem

verachteten Judan hervorgegangen: fo finden fich boch, bei naberer Anficht, hiezu hiftorische Grinde. Die Revolution namlich, die von hier ausging, was geis ftig; und so verächtlich Griechen und Romer von ben Suden benten mochten: fo blieb es ihnen boch eigen, daß sie vor andern Wolkern Afiens und Suropens aus alter Zeit Schriften befaßen, auf welche ihre Ber faffung gebauet war, und an welchen fich, diefer Constitution zufolge, eine besondre Art Wiffenschaft und Litteratur ausbilden mußte. Weber Griechen, noch Romer befagen einen folden Codex religiofer und politischer Ginrichtung, ber, mit altern geschriebenen Geschlechts : Urkunden verknupft, einem eignen gahle reichen Stamm anvertrauet war, und von ihm mit abergläubischer Verehrung aufbehalten murde. Nothe wendig erzeugte fich aus diefem verjährten Buchftaben mit der Zeitfolge eine Art feineren Sinnes, ju mel chem bie Juden bei ihrer oftern Zerstrenung unter ans bre Volker gewohnt wurden. Im Ranon ihrer heiligen Schriften fanden fich Lieber, moralische Spruche und erhabene Reden, bie, zu verschiedenen Zeiten nach den verschiedenften Unlaffen geschrieben, in Gine Sammlung zusammen wuchsen, welche man balb ale Ein fortgehenbes Suftem betrachtete, und aus ihr Ginen hauptsinn zog. Die Propheten Diefer Nation, bie als constituirte Wachter bes Landesgefeges, jeder im Umfreise seiner Denfart, bald lehrend und ermuns ternd, bald warnend ober troftend, immer aber pas

triotifch : boffend bem Wolf ein Gemablbe bingestellt hatten, wie es seyn sollte und wie es nicht mar, hats ten mit biefen Frudten ihres Geiftes und Bergens ber Nachwelt mancherlei Samenkorner zu neuen Ibeen mochaelaffen, die jeder nach seiner Urt erziehen konnte. Aus allen hatte sich nach und nach bas Syftem von hoffnungen eines Koniges gebilbet, ber fein verfalles nes, dienstbares Bolt retten, ihm, mehr als seine alten großesten Ronige, golbene Zeiten verschaffen und eine neue Ginrichtung ber Dinge beginnen follte. Nach ber Sprache ber Propheten waren biefe Uns fichten theofratisch; mit gesammleten Rennzeichen eines Meffias murben fie jum lebhaften Steal ausgebilbet, und als Brief und Siegel ber Nation betrachtet. Ruban hielt bas machsende Elend bes Polfes biese Bilber veft; in andern Landern, 3. B. in Megnpten, wo feit dem Verfall der Monarchie Alexanders viele Juden wohnhaft maren, bilbeten fich biefe Ideen mehr nach Griechischer Weise aus: apokrnphische Bucher, bie jene Weiffagungen neu barftelleten, gingen ums ber; und jest mar die Zeit da, die diesen Traumes reien auf ihrem Gipfel ein Ende machen follte. Es erschien ein Mann aus dem Bolt, deffen Geift über Birngefpinfte irbifcher Sobeit erhaben, alle Soffnungen, Buniche und Weiffagungen ber Propheten gur Unlage eines idealischen Reichs vereinigte, bas nichts weniger als ein Subisches himmelreich fenn follte. Selbst ben nahen Umfturz seiner Nation sahe er in

biesem höhern Plan voraus, und weißagete ihrem prächtigen Tempel, ihrem ganzen zum Aberglanben gewordnen Gottesdienst ein schnelles trauriges Ende. Unter alle Bolker sollte das Reich Gottes kommen, und das Bolk, das solches eigenthumlich zu bestisch glaubte, ward von ihm als ein verlebter Leichnam betrachtet.

Welche umfaffende Starke ber Seele bazu nehbut habe, im bamaligen Judaa Etwas ber Art anzuel kennen und vorzutragen, ift aus ber unfreumblichen Aufnahme fichtbar, die biefe Lehre bei ben Dbern und Weisen des Bolks fand; man sahe fie als einen Unf ruhr gegen Gott und Mofes, als ein Verbrechen ber beleidigten Nation an, beren gefammte hoffnungen fie unpatriotisch zerstorte. Auch ben Uposteln war ber Erindaismus des Christenthums die schwerfte Lebre; und sie den christlichen Juden, selbst außerhalb Subaa, begreiflich zu machen, hatte ber gelehrtefte ber Apostel, Paulus, alle Dentungen Sibischer Dialektif nothig. Gut, baf bie Borfehung felbst ben Und: Schlag gab, und baf mit dem Untergange Bubaa's bie alten Mauern gestürzt wurden, burch welche fie mit unverweichlicher Barte bied fogenannte Gingige Bolt Gottes von allen Volkern ber Erbe schieb. ber einzelnen National : Gottesbienfte voll Stolzes und Aberglaubens mar vorüber: benn fo nothwendig bergleichen Ginrichtung in altern Beiten gewefen fenn mochten, als jede Nation, in einem engen Kamiliens freise erzogen, gleich einer vollen Tranbe auf ihrer eignen Staube wuchs: fo mar boch, seit Jahrhunder: ten febon, in diesem Erbstrich fast alle menschliche Bemabung babin gegangen, burch Kriege, Sanbel, Runke, Wiffenschaften und Umgang die Volker gn toupfen, und bie Fruchte eines jeden zu einem ges meinsamen Trank zu keltern. Vorurtbeile der Mas Monal Religionen standen diefer Bereinigung am meis ften im Bege; ba nun beim allgemeinen Duldungsgeift ber Romer in ihrem weiten Reich, und bei ber allenehalben verbreiteten eflektifchen Philosophie, (biefei'fonberburen Bermischung aller Schulen und Get: ten /) jest noch ein Volksalaube hervortrat, der alle Boffer zu Ginem Bolt machte, und gerabe aus ber hartfinnigen Nation tam, welche fich fonft fur bie erfte und die einzige unter allen Nationen gehalten batte: fo war bies allerdings ein großer, zugleich auch ein gefährlicher Schritt in ber Beschichte ber Menschbeit, je nachdem er gethan wurde. Er machte alle Bolter zu Brudern, indem er fie Ginen Gott und Beiland tennen lehrte; er konnte fie aber auch zu Gflaben machen, fobald er ihnen biefe Religion als Soch und Rette aufdrang. Die Schlugel bes himmelreichs für biefe und jene Welt konnten in den Sanden ans brer Nationen ein gefährlicherer Pharisaismus werden, als fie es in ben Handen ber Juden je gemesen waren.

Um meiften trug zur schnellen und ftarten Burgelung bee Chriftenthums ein Glaube bei, ber fich vom

Stifter der Religion felbst berschrieb; es war die Meis nung von seiner baldigen Rückkunft und der Of fenbarung seines Reichs auf Erben. hatte mit diesem Slauben vor seinem Richter gestans ben, und ihn in ben letten Tagen feines Lebens mit wiederholt; an ihn hielten sich seine Bekenner und hofften auf die Erscheinung seines Reiches. Seistige Christen bachten fich baran ein geistiges, fleische liche ein fleischliches Reich: und ba die hochgespannte Einbildungefraft jener Segenden und Zeiten nicht eben überfinnlich ibealifirte : fo entstanden Subifch echrifte liche Apotalppfen, voll von mancherlei Weiffagungen, Rennzeichen und Traumen. Erft follte ber Untichrift gestürzt werben, und als Chriftud wiederzukonmen faumte, follte jener fich erft offenbaren, fodann gus nehmen und in feinen Greueln aufs bochfte machfen, bis die Errettung einbrache und ber Wiederkommenbe fein Bolt erquictte. Es ift nicht zu lauguen, baf Hoffnungen biefer Art zu mancher Verfolgung ber erften Chriften Unlag geben mußten: benn ber Weltbeberricherin Rom konnte es unmöglich gleichgültig fenn, baf bergleichen Meinungen von ihrem naben Untergange, von ihrer antichriftisch zabschenlichen ober verachtenswerthen Gestalt geglaubt murben. Balb also wurden solche Propheten als unpatriotische Bas terlandes und Weltverächter, ja als des allgemeinen Menschenhaffes überführte Berbrecher betrachtet; und maucher, ber ben Wiederkommenden nicht erwarten

konnte, lief selbst dem Martyrerthum entgogen. In bessen ists eben, so geroiß, daß diese Gossmung eines naden Reiches Christi im Himmel oder auf Erden die Gemüther stark an einander band und von der Welt abschloß. Sie verachteten diese als eine die im Arg gen liegt, und sahen, was ihnen so nahe war, schon vor und um sich. Dies starkte ihren Muth, das zu überwinden, was niemand sonk überwinden konnte, den Geist der Zeit, die Macht der Verfolger, den Sport der Ungläubigen; sie weilten als Fremdlinge hier und sebten da, wohin ihr Führer vorangegangen war, und von dannen er sich bald offenbaren würde,

Auffer ben angeführten Hauptmomenten ber Gestschichte scheinet es nottig, einige nahere Züge zu bes merken, die zum Bau der Christenheit nicht Weniges beitrugen.

Name of the last of the same of

1. Die menschenfreundliche Denkart Christi hatte brüberliche Sintracht und Verzeihung, thätige Hilfe gegen die Norhleibenden und Armen, kurz sede Pflicht der Menschheit zum gemeinschaftlichen Bande seiner Anhänger gemacht, so daß das Christenthum demnach ein achter Bund der Freundschaft und Bruderliebe seyn sollte. Es ist fein Zweisel, daß diese Triebseber der Lumanität zur Ausnahme und Ausdreitung desselben, wie allezeit, so insonderheit Ausgereitung desselbeigetragen habe. Arme und Nothleis dende, Sedrücke, Knechte und Stlaven, Zöllner und

Sunder fcblugen fich zu ihm ; baher bie erften Gemeis nen bes Christenthums von ben Seiben Versammlum gen ber Bettler genannt wurden. - Da nun bie neue Religion ben Unterschied ber Stande nach ber bamge ligen Weltverfaffung weder aufheben konnte noch wollte to blieb ihr nichts, als die chriftliche Milde beguterter Seelen übrig, mit allem dem Untraut, was auf bie fem guten Uder mitfprofte. Reiche Wittwen vers mochten mit ihren Geschenken bald fo viel, baf fic ein Sanfe von Bettlern zu ihnen hielt, und bei gegebe nem Anlag auch wohl die Ruhe ganger Gemeinen ftorte. Es konnte nicht fehlen, bag auf der Ginen Geite 216 mofen als die mahren Schafe bes himmelreichs aus gepriesen, auf ber andern gesucht wurden; und in bei Den Kallen wich bei niedrigen Schmeicheleien nicht nur jener eble Stolz, ber Sohn unabhangiger Burbe und eines eignen, nublichen Fleißes, fonbern auch oft Um partheilichkeit und Wahrheit. Marinrer bekamen bie Almofenkaffe der Gemeine zu ihrem Gemeingut; Schenkungen an- bie Gemeine murben zum Beift bes Chriffenthums erhoben, und bie Sittenlehre beffelben burch bie übertriebenen Lobfpruche biefer Gutthaten Db nun wohl bie Noth ber Zeiten auch perderbet. hiebei manches entschulbigt: so bleibt es bennoch ges wiß, daß wenn man bie menschliche Gesellschaft nur als ein großes Sofpital, und bas Chriftenthum als bie gemeine Ulmofen = Caffe beffelben betrachtet, Ansehmia der Moral und Politif zulest ein fehr bofer Zustand baraus erwachse.

2. Das Shristenthum soll eine Gemeine senn, die ohne weltlichen Arm von Vorstehern und Lehrern regiert wurde. Als hirten follten bitfe ber Beerde vorstehen, ihre Streitigkeiten schliche ten, ihre Kehler mit Ernft nud Liebe beffern, und fie Burch Rath, Unfeben, Lehre und Beifptel gum himmel filhren. Ein edles Amt, wenn es wurdig verwaltet wird; und verwaltet zu werden Raum hat; benn es zers fnickt bein Stachel ber Befege, rottet aus bie Dornen ber Streitigfeiten und Rechte, und vereinigt ben Geelforget, Richter und Bater. Wie aber, wenn in ber Beitfolge die Hirten ihre meuschliche Beerbe als wahre Schaafe behandelten, oder sie gar als lastbare Thiere au Difteln führten? Der wenn fatt ber Birten rechts maffia = beruffene Bolfe unter die Beerbe famen? Uns mundige Folgsamkeit ward alfo gar bald eine christs liche Tugend; es ward eine christliche Tugend, ben Gebrauch seiner Bernunft aufzugeben und statt eigner Ueberzengung bem Unsehen einer fremden Meinting an folgen, ba ja der Bischof an der Stelle eines Apos ftels Bothschafter, Zenge, Lehrer, Andleger, Riche ter und Entscheiber warb. Richts ward jest so hoch angerechnet, als das Glauben, das gebuldige Folgenz eigne Meinungen wurden halostarrige Regereien, und biefe fonderten ab vom Reich Gottes und der Kirche. Bifchofe und ihre Diener mischten fich, der Lehre Chrifti zuwider, in Familienzwifte, in burgerliche Banbel: balb geriethen fie in Streit unter einander,

wer inder den andern richten solle? Daher das Dransgen nach vorzüglichen Bischofsstellen, und die alls mählige Erweiterung ihrer Rechte; daher endlich der endlose Zwist zwischen dem geraden und krummen Stade, dem rechten und linken Arm, der Krone und Mitra. So gewiß es nun ist, daß in den Zeiten der Tyrannel gerechte und fromme Schiedsrichter, der Menschheit, die das Unglück hatte, ohne politische Constitution zu leben, eine unentbehrliche Hülfe ges wesen: so ist auch in der Geschichte kaum ein größes res Aergerniß denkbar, als der lange Streit zwischen dem geist und weltlichen Arm, über welchem Sin Jahrtausend hin Europa zu keiner Consistenz kommen konnte. Hier war das Salz dumm; dort wollte es zu scharf salzen.

3. Das Christenthum hatte eine Bekanntnißformel, mit welcher man zu ihm bei der Taufe eintrat; so einsach diese war, so sind mit der Zeit aus den drei unschuldigen Worten, Water, Sohn und Geist, so viele Unruhen, Berfolguns gen und Aergernisse hervorgegangen, als schwerlich aus drei andern Worten der menschlichen Sprache. Je mehr man vom Institut des Christenthums, als von einer thätigen, zum Wohl der Menschen gestisteten Anstalt, abkam: desto mehr speculirte man jenseit der Grenzen des menschlichen Verstandes; man sand Geheimnisse und machte endlich den gauzen Unterricht der christlichen Lehre zum Geheimuns. achbem bie Bucher bes neuen Taftaments als Ras n in bie Rirche eingeführt wurden, bewies man 3 ihnen, ja gar aus Buchern ber jubischen Bers fung, bie man felten in der Ursprache lefen konnte b von beren erftem Sinn man langst abgekoms n war, was sich schwerlich aus ihnen beweisen 1. Damit hauften fich Regereien und Systeme, ien zu entkommen man bas schlimmfte Mittel blte, Kirchenversammlungen und Snnoben. ie viele berfelben find eine Schande bes Chriftens me und bes gesunden Verstandes! Stolz und bulbsamteit riefen sie zusammen, Zwietracht, Pars plichkeit, Grobbeit und Bubereien berichen auf felben, und zulest waren es Uebermacht, Wills r, Troß, Ruppelei, Betrug ober ein Zufall, die er bem Namen bes S. Beiftes fur bie gange Rire , ja für Beit und Ewigkeit entschieden. lte fich niemand geschickter, Glaubenelehren gu immen, als die driftianisirten Raifer, benen iftantin bas angebohrne Erbrecht nachließ, über ter, Sohn und Beift, über ouosoios und ouoisoios, r Gine ober zwei Naturen Chrifti, über Maria Sottesgebahrerin, ben erschaffenen ober unerschafs en Glanz bei der Taufe Christi Symbole und zons anzubefehlen. Ewig werben biese Unmass gen, sammt ben Folgen, die baraus erwuchsen, Schande bes Throns zu Konstantinopel und ale ber Throne bleiben, die ihm hierinn nachfolges

ten: benn mit ihrer unwissenden Macht unterstüßten und verewigten sie Versolgungen, Spaltungen und Unruhen, die weder dem Geist, noch der Moralität der Menschen aufhalsen, vielmehr Kirche, Staat und ihre Thronen selbst untergruben. Die Geschichte des ersten christlichen Reichs, des Kaiserthums zu Konstantinopel, ist ein so trauriger Schauplaß nieds riger Verrätheresen und abscheulicher Greuelthaten, daß sie bis zu ihrem schrecklichen Ausgange als ein warnendes Vorbild aller christlich polemischen Regies rungen dasseht.

4. Das Christenthum bekam heilige Schriften, die Einestheils aus gelegentlichen Sendschreiben, Anderntheils: wenige ausgenommen, aus mundlichen Erzählungen erwachsen, mit ber Zeit zum Richtmaas bes Glaubens, balb aber auch zum Panier aller ftreitenden Partheien gemacht und auf jebe erfinnliche Weise gemigbraucht wurden. Entweber bewies jebe Parthei baraus, mas fie ers weisen wollte; ober man scheuete sich nicht, sie zu vers ftummeln, und im Namen ber Apostel faliche Evans gelien, Briefe und Offenbarungen mit frecher Stirn Der fromme Betrug, ber in unterzuschieben. Sachen diefer Urt abscheulicher als Meineid ift, weil er gange Reihen von Geichlechtern und Zeiten ins Unermeffliche bin beluget, war bald feine Gunbe mehr, fondern gur Ehre Gottes und gum Beil ber Seelen ein Verbienft. Daher bie vielen untergeschos benen Schriften ber Apostel und Kirchenvater: baber bie zahlreichen Erdichtungen von Wundern, Martys reen, Schenkungen, Constitutionen und Decreten, beren Unsicherheit durch alle Jahrhunderte der altern und mittlern Chriftengeschichte fast bis zu Reformas tion binauf, wie ein Dieb in der Racht fortschleichetz Nachbem einmal bas bose Principium angenommen war, daß man zum Rugen ber Kirche Untreue bes geben, Lugen erfinden, Dichtungen fcreiben durfe, fo war ber biftorifche Glaube verlett; Bunge, Feber, Gebachtniff und Ginbilbungefraft ber Menichen bate ten ihre Regel und Richtschnur verloren, fo baf fratt ber griechischen und punischen Treue wohl mit mehe retem Rechte die christliche Glaubwurdigkeit geminit werden mochte. Und um so angenehmer fallt biefes ins Auge, ba bie Epoche des Chriftenthumes, fich einem Zeitalter ber treflichften Beschichtschreiber Griechenlande und Rome anschließty hinter welchen in der driftlichen Aera fich auf einmal, lange Sabre bunberte bin, die mabre Geschichte beinahe gang vers Heret. Schnell finkt fie zur Bifchofe = Rirchen = und Monchschronit hinunter, weil man nicht mehr für die. Murdigsten der Menfchheit, nicht mehr fur Welt mb Staat, fondern fur die Rirche, ober gar fur, Orden, Rlofter und Secte Schrieb, und, ba man fich ans Predigen gewöhnt hatte, und bas Wolf bem Big schofe alles glauben mußte, man auch schreibend bie Berbers Berfe g. Philof. u. Gefc. VI.

ganze Welt für ein glaubenbes Bolt, für eine drift: liche Beerbe aufah.

5. Das Christenthum hatte nur zwei sehr einfache und zwedmäßige heilige Gebrauche, weil es mit ibm nach feines Stifters Abficht auf nichts weniger als auf einen Ceremonienbienft auge feben fenn follte. Balb aber mischte fich, nach Berschiebenheit ber Lander, Provinzen und Zeiten, bas After:Chriftenthum bergeftalt mit Jubifd = und Beide nischen Gebrauchen, daß 3. B. die Taufe ber Uns fculbigen zur Teufelsbeschwerung und bas Gebacht niffmahl eines scheibenben Freundes zur Schaffung eines Gottes, gum unblutigen Opfer, gum fundenvergebenden Miratel, jum Reisegeld in bie andere Welt gemacht warb. Unglückseliger Beise tras fen bie driftlichen Sahrhunderte mit Unwiffenheit, Barbarei und der mahren Spoche bes übeln Ges schmacks zusammen, also daß auch in feine Gebraus de, in ben Bau feiner Rirden, in die Ginrichtung feiner Refte, Sagungen und Prachtanftalten, in feis ne Gefange, Gebete und Formeln wenig Wahres Groffes und Ebles fommen tonnte. Bon Land gu Lande, von einem gum andern Welttheil malgten fich biefe Ceremonien fort; was ursprunglich einer alten Gewohnheit wegen noch einigen Localfinn gehabt hatte, verlor benfelben in fremben Gegenden und Beiten: fo ward ber driftliche Liturgieengeift ein feltsames Gemisch von jubisch . agyptisch . griechisch.

misch barbarischen Gebrauchen, in benen oft is Ernsthafteste langweilig ober gar laderlich fenn infte. Gine Geschichte des christlichen Gehmacks in Festen, Tempelu, Formeln, Gins eihungen und Composition ber Schriften, mit phis fophischem Auge betrachtet, wurde bas buntefte jemablbe werben, bas über eine Sache, bie feine eremonien haben follte, je bie Welt fab. Und ba efer driftliche Geschmack fich mit ber Zeit in Ges chte = und Staatsgebrauche, in die hausliche Gins dtung, in Schauspiele, Romane, Tange, Lieber, Bettkampfe, Mappen, Schlachten, Sieges und ibere Lustbarkeiten gemischt hat: so muß man bes nnen, daß ber menschliche Beift bamit eine unglaubs de schiefe Form erhalten, und bag bas Rreug, bas ber bie Nationen errichtet war, fich auch ben Stirs en berselben fonderbar eingeprägt habe. Die pisciuli Christiani schwammen Sahrhunderte lang in nem truben Glemente.

6. Christus lebte ehelos und seine Mutter var eine Jungfrau: so heiter und frohlich er var, liebte er zuweilen die Einsamkeit und that ille Gebete. Der Seist der Morgenlander, am wisten der Aegypter, der ohnedem zu Anschauungen, lbsouderungen und einer heiligen Trägheit geneigt ar, übertrieb die Ideen von Heiligkeit des ehelosen ebens insonderheit im Priesterstande, vom Gotts ställigen der Jungfrauschaft, der Einsamkeit und

bes beschauenden Lebens bermaffen, baff, ba schon vorher, insonderheit in Aegnpten, Effeer, Therapeuten und andre Sonderlinge geschwarmet hatten, unn mehr durche Chriftenthum ber Beift ber Ginfiedeleien, ber Gelübbe, bes Kaftens, Buffens, Betend, eud lich bes Rlofterlebens in volle Gabrung tam. In anderen Landern nahm er zwar andre Geffalt an, und nach bem er eingerichtet mar, brachte er Mußen oder Schaben; im Gangen aber ift bas überwiegende Schädliche dieser Lebensweise, sobald sie ein unwi berrufliches Geset, ein knechtisches Joch ober ein por litisches Nes wird, sowohl für bas Ganze ber Gefelle Schaft als fur einzelne Glieber berfelben unverkennbar. Von Tsina und Tibet an bis nach Frland, Mexico und Peru find Klofter ber Bongen, Lama's und Talapoine, so wie nach ihren Classen und Arten aller christlichen Monche und Nonnen Rerter ber Religion und bes Staats, Werkstatten ber Graufamfeit, bes Lastere und ber Unterbruckung, ober gar abscheulicher Luste und Bubenftucke gewesen. Und ob wir, zwar keinem geiftlichen Orden bag Verdienft rauben wollen, bas er um ben Bau ber Erbe, ober um Meuschen und Wiffenschaft gehabt hat; fo burfen wir auch nie unser Dhr vor den geheimen Seufzern und Rlagen verschließen, die aus diesen dunkeln, der Menschheit entriffenen Gewolben touen; noch wollen wir unfer Auge abkehren, um die leeren Traume überirdifcher Beschaulichkeit, ober bie Rabalen des wuthenben

Moncheifers burch alle Jahrhunderte in einer Sestalt zu erblicken, die gewißsfür keine erleuchtete Zeit geshört. Dem Christenthume sind sie ganz fremde: denn Christus war kein Monch, Maria keine Nonne; der alteste Apostel sührte sein Weib mit sich, und von überirdischer Beschaulichkeit wissen weder Christus noch die Apostel.

7. Eudlich hat bas. Christenthum, indem es ein Reich der Himmel auf Erden grunden wollte, und die Menschen von ber Berganglichkeit bes Grbischen überzengte, zwar zu jeder Beit jene reis nen und fillen Seelen gebildet, bie bas Auge ber Welt nicht suchten und vor Gott ihr Gutes thaten; leiber aber hat es auch burch einen argen Migbrauch ben falschen Enthusiasmus genahrt, ber faft von feinem Anfange an, unfinnige Martyrer und Pros pheten in reicher Bahl erzeugte. Gin Reich ber him= mel wollten fie auf die Erbe bringen, ohne daß fie wuften, wie ober mo es stunde? Gie wiberftrebe ten ber Obrigkeit, lofeten bas Band ber Ordnung auf, ohne ber Welt eine beffere geben gu tonnen; und unter ber Sulle bes driftlichen Gifers verftecte fich pobelhafter Stolz, friedende Unmagung, ichands liche Luft, bumme Thorheit. Wie betrogene Juben ihren falschen Messieen anhingen, rotteten bier bie Chriften fich unter fuhne Betruger, bort fcmeichels ten fie ben schlechteften Seelen thraunischer, uppiger Regenten, als ob diefe bas Reich Gottes auf bie

Erbe brachten, wenn sie ihnen Rirchen bauten ober Schenfungen verehrten. Go ichmeichelte man ichon bem schwachen Ronftantin, und biese mystische Epras che prophetischer Schwarmerei hat sich Umftanden und Zeiten nach auf Manner und Weiber verbreitet. Der Parakletus ift oft erschienen; liebetrunkenen Schwarmern bat ber Geist oft burch Weiber gerebet. Was in der driftlichen Welt Chiliaften und Wieder: taufer, Donatisten, Montanisten, Priscillianisten, Circumcellionen u. f. für Unruhe und Unbeil angerichtet; wie andere mit glubender Phantasie Wissenschaften verachtet ober verheert, Denkmale und Runfte, Ginrichtungen und Menschen ausgerottet und gerftort; wie ein augenscheinlicher Betrug ober gar ein lacherlicher Zufall zuweilen ganze Lander in Aufruhr gefest und z. B, bas geglaubte Ende ber Welt Guropa nach Afien gejagt hat; das alles zeigt die Geschichte. Indeffen wollen wir auch dem reineren drifts lichen Enthusiasmus fein Lob nicht verlagen; er bat, wenn er aufs Gute traf, in furger Beit fur viele Sahrhunderte mehr ausgerichtet, als eine philosophis iche Ralte und Gleichgultigkeit je ausrichten konnte. Die Blatter bes Truges fallen ab; aber bie Frucht gebeihet. Die Klamme ber Zeit verzehrte Stroh und Stoppeln; das mahre Gold fonnte fie nur lautern.

So manches von biefem als einen schandlichen Migbrauch ber besten Sache ich mit traurigem Ge-

muth niedergeschrieben habe; so gehen wir dennoch ber Fortpflanzung des Christenthums in seinen versschiedenen Erdstrichen und Welttheilen beherzt entges gegen: denn wie die Arznei in Gift verwandelt wurs de, kann auch das Gift zur Arznei werden, und eine ju ihrem Ursprunge reine und gute Sache muß am Ende doch triumphiren.

## II.

Fortpflanzung des Christenthums in den Morgenlandern.

In Rubaa wuchs bas Chriftenthum unter dem Druck bervor, und hat in ihm, fo lange ber jubifche Staat währte, seine gebruckte Gestalt behalten. Die Dagarder und Chioniten, wahrscheinlich die Reste bes erften driftlichen Unhanges, waren ein burftiger Saufe, ber langft ausgegangen ift und jest nur noch feiner Meinung wegen, daß Chriftus ein bloffer Mensch ber Cohn Josephs und ber Maria gewesen, mter ben Regern stehet. Bu wunschen mare es, baf ihr Evangelium nicht auch untergegangen ware; in ihm hatten wir vielleicht die fruheste, obwohl eine unreine Sammlung ber nachsten Landestraditionen bom Leben Chrifti. Gben fo maren jene alten Bus her, die die Sabaer oder Johannischristen befagen, vielleicht nicht unmertwurdig: benn ob wir lleich von dieser aus Juden und Christen gemischten

fabeluben Sccte nichts weniger als eine reine Auftlas rung uralter Zeiten erwarten borfen: so ist boch bei Sachen bieser Art oft auch die Fabel erläuternd a).

Wodurch die Kirche zu Jerusalem auf andre Gemeinen am meisten wirkte, war bas Ansehen ber Apostel: benn ba Sakobus, ber Bruder Sefu, ein vernünftiger und wurdiger Mann, ihr eine Reihe von Sahren vorstand: so ist wohl kein Zweifel, daß ihre Form auch andern Gemeinen ein Vorbild worden. Also ein judisches Vorbild, und weil beinah jede Stadt und jedes Land ber altesten Christenheit von einem Apostel befehrt fenn wollte: so entstanden als lenthalben Rachbilder ber Rirche zu Jerusalem, apostolische Gemeinen. Der Bischof, ber von einem Apostel mit bem Geift gefalbt war, trat an feine Stelle, mithin auch in fein Unsehen: Die Geistes: trafte; die er empfangen hatte, theilte er mit, und ward gar bald eine Urt Sobepriefter, eine Mittel: person zwischen Gott und Menschen. Wie das erfte Concilium zu Jerufalem im Namen bes heiligen Geis stes gesprochen hatte: so sprachen andere Concilien ihm nach, und in mehrern affatischen Provingen erschrickt man über bie fruh erworbene geistliche Macht der Bischofe. Das Unsehen der Apostel also, das auf die Bi-

a) Die neueste und gewisseste Nachricht von dieser Secte ist in Norbergs Comment, de relig. et lingua Sabacorum 1780. Sie sollte nebst Walchs u. a. Abhandlungen, nach Art alter rer Sammlungen, zusammengedruckt werden.

chbfe leibhaft überging, machte die alteste Einrichtung er Rirche aristokratisch; und in dieser Versassung lag don der Keim zur kunftigen Hierarchie und zum Papstthum. Was man von der reinen Jungsrausichkeit der Kirche in den drei ersten Jahrhunderten agt, ist übertrieben oder erdichtet.

Man kennet in den erften Zeiten des Chriftenhums eine fogenannte morgenlandische Philosothie, die sich weit umbergebreitet hat, naber berachtet aber nichts als ein Aufschöfling ber eflettis ichen, neu splatonischen Beisheit ift, wie ihn biefe Begenden und Zeiten hervorbringen konnten. ichlang fich bem Juden : und Christenthum an, ift iber aus ihm nicht entsproffen, hat ihm auch keine Früchte getragen. Bom Unfange bes Christenthums belegte man die Inoftiter mit bem Regernamen, weil man keine Vernünftler unter fich dulden wollte, und mehrere berfelben waren unbefannt geblieben, wenn fie nicht auf der Regerrolle stånden. Es ware zu wunschen, baß baburch auch ihre Schriften erhalten waren, die und über ben Ranon bes neuen Zestaments nicht unwillkommen fenn durften; jest fieht man bei ben aufbehalten einzelnen Meinungen biefer gablreis den Secte nur einen roben Berfuch, morgenlanbifche platonische Dichtungen über Die Matur Sottes und bie Schopfung ber Welt bem Juden . und Chriftenthume anzufugen, und eine metaphysische Theologie meiftens in allegorischen Namen, sammt einer Theos

Ro, die aus Battra hinuntergestiegen fenn foll, betam in diesen Zeiten ein neues Leben. Sie brana bis nach Centon binab, bis nach Libet und Tfina binauf: Indische Bucher dieser Art wurden ind Tis nesische übersett, und die große Secte ber Bongen fam zu Stande. Dhue dem Christenthum alle Grauel ber Bongen ober bas gange Kloftersuftem ber Lama's und Talepoinen zuzuschreiben, scheint es ber Tropfe gewesen zu senn, der von Aegnpten bis Tsina alle altern Traume ber Wolfer neu in Sahrung brachte, und fie mehr oder weniger in Formen ichied. manche Fabel von Bubba, Rrifchnu u. f. scheinen driftliche Begriffe gekommen zu fenn, auf indische Art verkleibet; und der große Lama auf den Geburs gen, ber vielleicht erft im funfzehnten Sahrhundert entstanden, ift mit feiner perfonlichen Beiligfeit, mit feinen harten Lehren, mit feinen Glocken und Priesterorden vielleicht ein weitlauftiger Better bes Lama an ber Tiber; nur bag bei jenem ber Manichaismus und Mestorianismus auf affatische, so wie bei biesem bie rechtglaubige Christenreligion auf romische Ibeen und Gebrande gepfropft ift. Schwerlich aber werben fich die beiden Bettern anerkennen, fo wenig fie eins ander besuchen werden.

Heller wird der Blick auf die gelehrteren Nestorianer, die insonderheit vom funften Jahrhundert au sich tief in Usien verbreitet und mancherlei Gutes

bewirkt haben d). Fast vom Ansange ber driftlichen Beitrechnung blubete bie Schule ju Gbeffa als ein Sis ber fprifden Gelehrfamfeit. Ronig Abgarus. ben man mit Chriftus felbft in einen Briefwechsel gebracht batte, lief, ale er feine Residenz von Nesibis dahin verlegte, die Buchersammlungen, die in ben Tempeln lagen, nach Gbeffa bringen; nach Gbeffa reisete in dieser Beit, mer gelehrt werben wollte, aus allen Landern umber, weil außer ber drifts lichen Theologie auch über die freien Runfte in griechisch = und fprischer . Sprache Unterricht gegeben wurde, fo daß Ebeffa vielleicht, die erfte driftliche Unis versität in der Welt ift. Bierhundert Sahre blübete fie', bis burch die Streitigkeiten über Meftorius Lehre, zu welcher sich diese Schule schlug, ihre Lehrer pertrieben und die Horfale berfelben gar niedergeriffen wurden. Daburch aber breitete fich die Sprifche Lis teratur nicht nur in Mesopotamien, Palaftina, Gyrien und Phonicien umber; fie ging auch nach Pers fien, wo fie mit Ehren aufgenommen ward, und wo endlich gar ein Restorianischer Papst entstand, der über bie Chriftenheit in biefem Reich, spaterhin auch über bie in Arabien, Judien, ber Mungalei und Tina herrschte. Ob er ber berühmte Priester 30=

d) Pfeifers Andzug aus Affemanni Orientalischer Bibliothet (Erlangen 1776.) ist ein nuthbares Wert für bleie, fast under kannte Gegend ber Geschichte; eine eigne Geschichte des chrifts lichen Orienes, insondedheit des Nestorianismus im Bujams menhange ware noch ju wunschen.

hannes (Pres : Zabschani, der Priefter der Welt) fen, von bem in ben mittlern Zeiten viel gefabelt worben, und ob burch eine feltsame Bermischung ber Lehren endlich der große Lama aus ihm entstanden? laffen wir unentschieden . Genug, in Perfien wurs ben bie beliebten Restorianer von ben Ronigen als Leibargte, Gefandten und Minister gebraucht; bie Schriften bes Chriftenthums wurden ins Perfifche übersett, und die Sprische mart die gelehrte Spras che bes Landes. Als Mahomeds Reich emportam, insonberheit unter feinen Nachfolgern, ben Ommiaben, betleibeten Reftorianer bie bochften Chrenftellen, murben Statthalter ber eroberten Provingen, und seit die Ralifen zu Bagbab sagen auch ba fie ihre Res sidenz nach Samaraja verlegen mußten, mar ber Patriarch ber Mestorianer ihnen zur Seite. Unter 211 = Mamon, ber seine Nation gelehrt cultivirte und auf der Akademie Bagdad Aerzte und Aftronomen, Philosophen, Physiker, Mathematiker, Geographen und Unnalisten bestellte, maren die Gyrer ber Uras ber Mitlehrer und Lehrer. Wetteifernd übersesten beibe bie Schriften ber Griechen, beren viele ichon in ber Sprifchen Sprache waren, ins Arabische; und wenn nachher aus dem Arabischen das Licht der Wis

e) Fischer in der Einleitung zu seiner Sibirischen Geschichte (f. 38. u. f.) hat diese Meinung sehr glaubhaft gemacht. And bre find für den Ung. Aban, den Khan der Keraiten. S. Bochs table des revolutions T. I. p. 265.

fenschaften bem bunteln Europa aufging, fo baben an ihrem Orte die driftlichen Sprer bazu ursprunglich mitgeholfen. Ihre Sprache, bie unter ben morgens landischen Dialekten biefes Weltstriche zuerft Botalen bekommen hatte, bie fich auch ber altesten und schons ften Ueberfegung bes neuen Teftaments ruhmen tann, ift gleichsam die Brucke ber griechischen Wissenschafe ten für Asien und burch die Araber für Europa wors Beit und breit giengen bamale unter fo guns ftigen Umftanden Mestorianische Missionen aus, bie indre driftliche Secten ju unterbruden ober ju ents fernen wußten. Auch noch unter ben Ofchengistanis ben galten sie viel: ihr Patriard begleitete ben Rhan oft auf seinen Bugen, und so brang ihre Lehre unter die Mogolen, Sgurier und andre tatarische Bolfer. In Samarkand faß ein Metropolit, in Raschgar und mbern Stabten Bischofe: ja wenn bas berühmte briftliche Monument in Tfina acht mare, fo fande nan auf ihm eine gange Chronit ber Ginwanderun: jen der Priefter aus Tatfin. Nimmt man noch bins n, daß ohne vorhergehendes und einwirkendes Chrie tenthum die gange Mahomedanische Religion, wie ie ift, nicht entstanden ware: so zeigt sich in ihm bu' allen Streit ein Ferment, bas mehr ober mins er, fruber ober fpater; bie Dentart bes gangen bub = jum Theil auch Morbafiens in Bewegung efest bat.

Miemand inbeffen erwarte aus diefer Bewegung eine neue eigne Bluthe bes Menschengeistes, wie wir fie etwa bei Griechen und Romern fanden. Die Deftorianer, die so viel bewirkten, waren tein Wolk fein felbstgewachsner Stamm in einer mutterlichen Erbe: sie waren Chriften, sie waren Monche. Sprache konnten fie lehren; was aber in ihr fcbreis ben? Liturgicen, Auslegungen ber Schrift; Moffer liche Erbauungsbucher, Predigten, Streitschriften, Chronifen und geiftlofe Berfe. Daber in ber Sprifche driftlichen Literatur fein Funte fener Dichtergabe, bie aus ber Geele flammet und Bergen erwalmet! eine elende Runftelei, Mamenregifter, Predigten, Chroniten zu versificiren, ift ihre Dichtfunft. feine der Wiffenschaften, die fie bearbeitet, haben fie Erfindungsgeift gebracht, teine berfelben mit Gigene thumlichkeit behandelt. Gin trauriger Erweis, wie wenig ber afcetisch = polemische Mondegeift, bei aller politischen Rlugheit, leifte. In allen Welttheilen fat er fich in biefer unfruchtbaren Geftalt gezeiget, und . herricht noch auf ben Tibetanischen Bergen, wo'man bei aller geseglichen Pfaffenordnung auch feine Spur eines freien erfindenben Genius antrift. Mas aus bem Rlofter kommt, gehört auch nur für Rlofter."

Bei einzelnen Provinzen des christlichen Afiens darf die Geschichte also nur kurz verweilen, Nach Armenien kam das Christenthum früher, und hat der alten merkwürdigen Sprache eigne Buchstaben, mit diesen diesen auch eine doppelte und dreisache Uebersetzung der Schrift und eine Armenische Seschichte gegeben. Weder aber Minsrod mit seinen Buchstaben, noch sein Schüler, Moses aus Chorene '), mit seiner Seschichte konnten ihrem Volk eine Literatur oder Nationals versassung geben. Von jeher lag Armenien an der Wegscheibe der Volker; wie es ehemals unter Perssern, Griechen, Romern gewesen war, kam es jest unter Araber, Türken, Tatern, Kurden. Noch jest treiben die Einwohner ihre alte Kunst, den Hans del; ein wissenschaftliches oder Staatsgebande hat, mit und ohne Christenthum, in dieser Gegend nieerrichtet werden mogen.

Noch elender ists mit dem driftlichen Georaien. Kirchen und Klöster, Patriarchen, Bischofe und Monsche sind da: die Weiber sind schon, die Manner herze haft; und doch verkansen Eltern die Kinder, der Mann sein Weib, der Fürst seine Unterthanen, der Andachtige allenfalls seinen Priester. Sin seltenes Ehristenthum unter diesem muntern und treulosen Raubgesindel.

Auch ins Arabische ist bas Evangelium frühe übersetzt worden, und mehrere driftliche Secten has ben sich Muhe um dies schone Land gegeben. Juden und Christen lagen barinn oft verfolgend gegen einander; aus beiben Theilen, ob sie gleich zuweilen selbst

f) Whiston's Borrede ju Mosis Chorenensis hist. Armen. 1736. Schröder thesaur. ling. Armen, diss. p. 62.

herbers Werte j. Philof. u. Gefch. VI.

Könige hervorbrachten, ift nie etwas Merkwürdiges worden. Alles sank unter Mahomed; und jest giebts in Arabien zwar ganze Judenstämme, aber keine Shristengemeinen. Drei Religionen, Abkömmlinge von einander, bewachen mit gegenseitigem Haß unter einander das Heiligthum ihrer Geburtsstätte, die Arabische Wüste e).

Wollen wir nun mit einem allgemeinen Blick ein Refultat der Wirkungen erfassen, die bas Christenthum seinen assatischen Provinzen gebracht hat: so werden wir uns zusörderst über den Gesichtspunkt des Vortheils vergleichen mussen, den irgend eine und diese Religion einem Welttheil bringen konnte.

eine vollkommnere Sinrichtung der Dinge zum Besten der Vollkommnere Sinrichtung der Dinge zum Besten der Volker mag das Christenthum im Stillen gewirkt haben; die Bluthe der Mirkung aber, ein vollkommener Staat, ist durch dasselbe nirgend zum Vorschein gekommen, weder in Asien, noch in Europa. Sprer und Araber, Armenier und Perser, Juden und Grussiner sind, was sie waren, geblieben; und keine Staatsversassung jener Gegenden kann sich eine Tochter des Christenthums zu sehn rühmen; es sep denn, daß man Einsiedelei und Monchsdienst oder die Hiers

g) Bruce's Reifen nach Abeffinien geben eine mertwurbige Geschichte bes Christenthums biefer Gegenden; ob fure Gam ge fich baraus neue Regultate ergeben, wird bie Beit lehren.

archie jeder Art mit ihren rastlosen Wirkungen sur das Ideal eines Christenstaats nehmen wollte. Pastriarchen und Bischose senden Missionen umher, um ihre Secte, ihren Sprengel, ihre Gewalt auszubreisten: sie suchen die Gunst der Fürsten, um Einsluß in die Geschäfte, oder um Klöster und Gemeinen zu erhalten: Eine Parthei strebt gegen die andre, und sorgt, daß sie die herrschende werde: so jagen Jusden und Christen, Nestoriauer und Monophysiten einander umher; und keiner Parthei darf es einfallen, auf das Beste einer Stadt oder eines Erdstrichs rein und frei zu wirken. Die Klerisei der Morgenlander, die immer etwas Monchartiges hatte, wollte Gott dienen und nicht den Menschen.

2. Um auf Menschen zu wirken, hatte man brei Wege, Lehre, Ansehen und gottesdienstliche Gebräuche. Lehre ist allerdings das reinste und wirksamste Mittel, sobald sie von rechter Art war. Unterricht der Jungen und Alten, wenn er die wes sentlichen Beziehungen und Pflichten der Menscheit betraf, konnte nicht anders als eine Anzahl ungs barer Kenntnisse in Sang bringen, oder im Sange erhalten; der Ruhm und Vorzug, solche auch dem geringen Volk klarer gemacht zu haben, bleibt dem Christenthum in vielen Gegenden ausschließend eigen. Durch Fragen, Predigten, Lieder, Glaubensbekanntenisse und Gebete wurden Kenntnisse von Gott und der Moral unter die Volker verbreitet: durch Ueber-

Œ 2

fegung und Ertlarung ber heiligen Schriften tam Schrift und Literatur unter biefelbe; und wo bie Nationen noch fo findisch waren, daß fie nur Rabeln faffen mochten, ba erneuerte fich wenigstens eine beis' lige Kabel. Offenbar aber kam hiebei alles barauf an, ob der Mann, ber lebren follte, lebren fonnte, und was es war, bas er lehrte? Auf beide Fragen wird die Untwort nach Personen, Bolkern, Zeiten und Weltgegenben fo verschieben, baff man am Ende sich nur an das halten muß, mas er lehren follte; woran sich benn auch die herrschende Rirche hielt. Sie fürchtete die Untüchtigkeit und Ruhnheit vieler ihrer Lehrer, faste fich alfo turz und blieb in einem engen Rreise. Dabei lief fie nun freilich auch Gefahr, daß der Juhalt ihrer Lehre sich sehr bald erschöpfte und wiederholte, daß in wenigen Geschlechtern die er: erbte Religion fast allen Glanz ihrer Neuheit verlor, und der gedankenlose Lehrer auf feinem alten Bekennts nif fanft einschlief. Und fo war meiftens auch nur ber erfte Stoß driftlicher Miffionen recht lebenbig; bald geschah es, daß jede matte Welle eine mattere trieb und alle gulegt in die stille Oberflache bes Bertonunens eines alten Christengebrauchs fanft fich ver-Durch Gebrauche suchte man namlich bas gu erseßen, was der Seele des Gebrauchs, der Lehre, abging; und so fand sich bas Ceremonienwesen ein, bas endlich zu einer geiftlosen Puppe gerieth, die in alter Pracht, unberührbar und unbeweglich, daftand.

Für Lehrer und Zuhörer war die Puppe zur Bequems lichkeit erdacht: denn beide konnten dabei, etwas dens keu, wenn sie denken wollten; wo nicht, so ging doch, wie man sagte, das Behikulum der Keligion nicht verloren. Und da vom Ansange an die Kirche sehr auf Sinheit hielt, so waren zur gedankenlosen Sinheit Fornteln, die die Heerde am wenigsten zers streuen mochten, allerdings das beste. Bon allem diesen sind die Kirchen Assand die vollesten Grweiset sie sind noch, was sie wort sast zwei Jahrtausenden wurden, entschlasene seelenlose Könpert selbst Keßes rei ist in ihnen ausgestorben; denn auch zur Keßereien ist keine Kraft mehr da.

Wielleicht aber kunn bas Ansehen ben Polester ersehen, was der entschlasten Lehre oder der enforder nen Bawegung abgeht? Einigermaßen, aber nie ganz. Allerdings hat dast Alex einer geheiligten Person den sansten Schimmer väterlicher Erschrung, reiser Klugheit und einer leidenschaftlosen Ruhe der Seisende der Shrerdietung gedenken, die sie vor besahrten Partiarchen, Priestern und Bischosen des Morgenlandes siehlten. Eine eble Sinsalt in Gebehrden, in der Leibing, dem Betragen, der Lebendweise trug dazu bei, und mancher ehrwürdige Einsteller, wenn w. der Welt seine Lehre, seine Warnung, seinen Trost nicht versagte, kann mehr Gutes gestistet haben, als hundert geschioskige Milissoganger im

Tumult der Gaffen und Markte. Indessen ift das ebelste Ansehen eines Mannes nur Lehre, ein Beis spiel auf Erfahrung und Einsicht gegründet; treten Kurzssichtigkeit und Vorurtheile an die Stelle der Wahrheit, so ist das Ansehen der ehrwürdigsten Persson gefährlich und schädlich.

- 3. Da alles Leben ber Menschen fich auf die Beschäftigkeit einer gemeinsamen Gesellschaft bezies het: fo ift offenbar, baf auch im Chriftenthum fruber oder fpater alles absterben muftte ober absterben wird, was sich bavon ausschlieftt. Sebe tobte Hand ift tobt: fie wird abgelbset, sobald ber lebendige Korper sein Leben und ihre unnuge Burbe fühlet. So lange in Uffich bie Miffionen in Wirksamkeit waren, theil: ten fie Leben aus und einpfingen Leben; als bie weltliche Macht ber Araber, Tatern, Turken fie bas von ausschloß, verbreiteten fie fich nicht weiter. Ihre Rlofter und Bischofosise fteben als Trummern andes rer Beiten traurig und beschränkt ba; viele werben nur der Gefchenke, Abgaben und Knechtsbienfte wegen geduldet. 5 SAS
- 4. Da das Christenthum morzüglich durch Lehre wirket; so kommt allerdings vieles auf die Sprache an, in welcher es gelehrt wird, und auf die in der selben bereits enthaltene Cultur, der es sich rechts gläubig anschließt. Mit einer gebildeten ober allgemeinen Sprache pflanzet es sich sodann nicht nur fort, sondern es erhält auch durch sie eine eigene Enle

tur und Aldtung; fobald es bagegen, als ein beilis ger Dialekt gottlichen Urfprunges, hinter andern lebendigen Sprachen zurückbleibt, ober gar in die engen Grengen einer abgeschloffenen, rauhen Bater-Mundart wie in ein wustes Schloff verbannt wird: jo muß es in biesem wusten Schloffe mit ber Beit fein Leben als ein armer Tyrann ober als ein unwise sender Sefangner kummerlich fortziehn. Als in Usien bie Griechische und nachher die Sprische Sprache von ber siegenden Arabischen verbrangt ward, kamen auch die Renutniffe, die in jenen lagen, außer Umlauf; nur als Liturgieen, als Bekenntniffe, als eine Monches theologie durften sie sich fortpflanzen. Sehr trüglich ist also die Behauptung, wenn man alles bas bem Inhalt einer Religion zuschreibt, mas eigentlich nur ben Sulfemitteln gehort, burch welche fie wirkte. Gehet jene Thomaschriften in Indien, jene Georgier, Armenier, Abeffinier und Ropten an : mas find fie? was find fie burch ihr Chriftenthum worden? Rops ten und Abeffinier besigen Bibliotheken alter, ihnen felbst unverftanblicher, Bucher, bie in ben Sanben ber Europäer vielleicht nußbar maren; jene brauchen sie nicht, und konnen sie nicht brauchen. Ihr Christens thum ift zum elendesten Aberglauben hinabgefunken.

5. Also muß ich auch hier ber griechischen Sprache bas Lob geben, bas ihr in ber Geschichte ber Menscheit so vorzüglich gebühret; burch sie ist nämlich alle bas Licht aufgegangen, mit welchem auch

bas Chriftenthum unfern Welttheil beleuchtet ober überschimmert hat. Ware burch Alexanders Eres berungen, burch die Reiche feiner Rachfolger und fernerhin burch bas Romische Besisthum diese Sprache nicht so weit verbreitet, so lange erhalten wors ben; schwerlich mare in Affen irgend eine Aufklarung durche Chriftenthum entstanden: benn eben an ber griechischen Sprache haben Rechtglaubige und Reger auf unmittelbare ober mittelbare Beife ihr Licht ober Irrlicht angezündet. Auch in die Armenische, Gorische und Arabische Sprache kam aus ihr ber Aunte ber Erleuchtung; und maren überhaupt bie erften Chriften bes Chriftenthums nicht griechisch, fonbern im bamaligen Juben Dialekt verfaffet worben, hatte bas Evangelium nicht griechisch geprebigt und fortge breitet werden tonnen; wahrscheinlich mare ber Strom, ber fich jest über Nationen ergoß, nabe an feiner Quelle erstorben. Die Christen waren worden, mas bie Chioniten waren, und etwa bie Johannedjunger ober Thomaschriften noch find, ein armer verachteter Haufe, ohne alle Wirkung auf den Geift ber Natio nen. Laffet uns alfo von diefen bftlichen Geburte lanbern hinweg bem Schauplag entgegen geben, auf bem es feine erfte größere Rolle fpielte.

## m.

ortgang bes Christenthums in ben griechischen Ländern.

Bir bemerkten, bag ber Hellenismus, b. i. eine eiere, ichon mit Begriffen andrer Bolter gemischte enkart ber Juben, ber Entstehung bes Christens ums ben Weg gebahnet habe; bas entstandene briftenthum alfo ging weit auf biefem Bege fort, ab in kutzer Zeit waren große Erbstriche, wo gries ische Juben waren, erfüllet von ber neuen Botschaft. n einer griechischen Stadt entstand ber Name r Chriften: in ber griechischen Sprache murben ie ersten Schriften des Christenthums am weis ften lautbar: benn beinahe von Indien an bis zum Itlantischen Meer, von Lybien bis gen Thule, war iehr ober minder diese Sprache verbreitet. Unglucke der und glücklicher Weise lag Judaa insonderheit ine Proving nabe, die zu ber erften Form bes Chris ianismus viel beitrug, Aegnpten. Wenn Fernfar m die Wiege desselben war, so ward Alexandrien ine Schule.

Seit ber Ptolemder Zeiten waren in Aegypten, is Handels wegen, eine Menge Juden, die sich das ihft gar ein eignes Judad erschaffen wollten, einen Lempel banten, ihre heiligen Schriften nach und ach griechisch übersesten und mit neuen Schriften

vermehrten. Gleicherweise waren feit Ptolemaus Philas belvhus Beiten in Alexandrien für die Wiffenschaften blübenbe Unftalten, die fich, felbst Athen nicht ausgenommen, fonft nirgend fanden. Bierzehntausend Schuler hatten eine geraume Zeit bafelbft burch bfe fentliche Wohlthat Unterhalt und Wohnung: bier war das berühmte Museum, hier die ungeheure Bis bliothek, bier ber Ruhm alter Dichter und gelehrter, Manner in allen Arten: hier also im Mittelpunkte des Welthandels war die große Schule der Wolker. Eben burch die Zusammenkunft berselben und burch eine nach und nach geschehene Vermischung ber Dentarten aller Rationen im griechischen und romischen Reich war die sogenannte neuplatonische Philosophie und überhaupt jener sonderbare Snnfretis: mus entstanden, ber bie Grundsage aller Partheien zu vereinigen sichte, und in weniger Beit Indien, Perfien, Judaa, Methiopien, Aegypten, Griechenland, Rom und die Barbaren in ihren Borftels lungearten zusammen ruckte. Wunderbar berrichte biefer Geift fast allenthalben im romischen Reiche, weil allenthalben Philosophen aufkamen, die die Ibeen ihres Geburtslandes in die große Maffe ber Begriffe trugen; in Alexandrien aber kam es zur Bluthe. Und nun sank auch der Tropfe des Chris ftenthums in biefes Meer und zog an sich, mas er mit sich organisiren zu können vermeinte. Schon in ben Schriften Johannes und Paulus werben platonie

be Ibeen bem Chriftenthum affimiliret; bie alte en Kirchenvater, wenn sie sich auf Philosophie eineffen, konnten ber allgemein = angenommenen Bortellungsarten nicht entbehren, und einige berfelben inden 3. B. ihren Logos langst por dem Christenbum in allen Seelen ber Weisen. Vielleicht ware s fein Ungluck gewesen, wenn bas Spftem bes Ehriftenthums geblieben mare, mas es nach ben Borftellungen eines Justinus, Clemens von Alexanrien und andrer fenn follte, eine freie Philosophie, nie Tugend und Wahrheitoliebe zu keiner Zeit, unter kinem Bolt verdammte, und von den einengenden Bortformeln, die spaterhin als Gefeße galten, noch jar nichts wuffte. Gewif find die früheren Rirchens nater, die in Alexandrien gebildet wurden, nicht die blechteften; ber einzige Origenes hat mehr gethan, Is zehntansend Bischofe und Patriarchen: benn ohe ie ben gelehrten fritischen Fleiß, ben er auf die Ur: unden des Christenthums wandte, ware dies in Ans thung feiner Entstehung beinahe gang unter bie uns laffischen Mabrchen gerathen. And auf einige feis er Schuler ging fein Geift über, und mehrere Rire genvater aus der Alexandrinifchen Schule bachten ind fritten wenigstens boch gewandter und feiner, 18 fo manche andre unwissende und fanatische Ropfe.

Indessen war freilich in anderm Betracht sowohl Aegypten, als die damalige Modephilosophie übershaupt, fürs Christenthum auch eine verderbliche Schule:

benn eben an biese fremben platonischen Steen, an benen man mit griechischer Spigfindigteit subtilifirte, bing sich alles, was nachher fast zwei Sahrtausenbe lang Streitigkeiten, Bant, Aufruhr, Berfolgung Berruttungen ganger Lander erregt hat, und über haupt dem Chriftenthum eine ihm fo frembe, die fophistische Gestalt gegeben. Aus bem Wort Logos entstanden Regereien und Gewaltthatigkeiten, bor benen noch jest ber Logos in und, die gesunde Ber nunft, schaubert. Mur in ber griechischen Sprache konnten manche blefer Bankereien geführt werben, bet fie auch auf ewig hatten eigen bleiben und nie zu alls gemeinen Lehrformeln aller Sprachen erhoben werben follen. Da ist auch teine Wahrheit, keine Erkeunt niff, die bem menschlichen Biffen einen Zuwacht, bem Verftande eine neue Kraft, bem menschlichen Millen eine edte Triebfeber gegeben batte; vielmehr kann man die ganze Polemit ber Geriften, Die fie gegen Arianer, Photinianer, Macedonianer, Reftos rigner, Sutuchianer, Monophysiten, Tritbeiten, Mo notheliten u. f. geführt haben, geradeju vertilgen, L ohne daß bas Chriftenthum ober unfre Bernunft ben minbeften Schaben erhielte. Eben von ihnen allen und von ihrer Wirknng, jenen groben Defreten fo mancher Hof = und Rauberconcilien , hat man wege feben, und fie fammelich vergeffen muffen, um nur abermals wieder zu einem reinen erften Anblick bet driftlichen Urschriften und zu ihrer offnen, einfachen

Mustegung gelangen zu konnen; ja noch hindern und qualen sie, hier, da und dort viele furchtsame ober par um ihretwillen verfolgte Seelen. Der gange mekulative Rram biefer Secten ift jener lernaischen Schlange, ober ben Rettenringen eines Murme abnfich a ber im Beinften Gliebe wieder machft, und uns zeitig abgeriffen, den Tob gewähret. In der Ges ichichte fallt bies unnube, menschenfeindliche Gewebe viele Sahrhunderte. Strome Blutes sind barüber vernoffen : ungablige, oft die wurdigsten Menfchen, burch bie unwissendsten Besewichter um Gut und Ehre. um Freunde, Wohnung und Rube, um Gesundheit und Leben gebracht worden. Selbst die treuberzigen Barbaren, Burgunder, Gothen, Longobarden, Frauten und Sachsen haben an biesen Morbspielen für ober gegen Arianer, Bogomilen, Katharer, Albigenfer, Walbenfer u. f. in frommer Rechtglaubigkeit mit eifrigem Regerernst Antheil genommen und als ftreitende Bolfer fur die achte Taufformel ibre Rlinge nicht vergebens geführet; eine mahre streitende Rirche. Bielleicht giebt es fein bbered Weld ber Lis teratur, als die Geschichte dieser driftlichen Worts und Schwertübung, die dem menschlichen Berftanbe feine eigene Denktraft, ben Urkunden des Chriftens thums ihre klare Ausicht, ber burgerlichen Berfas: fung ihre Grundfage und Maaffregeln bergeftalt geraubt batte, daß wir gulegt andern Barbaren und Saracenen banken muffen, baf fie burch wilbe Einbrüche die Schande der menschlichen Vernunft zerstörs ten. Dank seh allen den Mannern h), die uns die Triebsedern solcher Streitigkeiten, die Athanase, Sp. rille, Theophile, die Constantine und Frenen in ihr rer wahren Gestalt zeigen, deun so lauge man im Christenthum den Namen der Kirchenväter und ihrer Concilien noch mit Sklavensurcht nennet, ist man weder der Schrift noch seines eignen Verstandes mächtig.

Auch die driftliche Sittenlehre fand in Alegnpten und in andern Gegenden des griechischen Reichs keisnen bessern Boden: durch einen surchterlichen Missbranch erschuf sie daselbst jenes grobe Heer der Sonos biten und Monche, das sich nicht etwa nur an Entzückungen in der thebaischen Wüste beguügte, sons dern als eine gemiethete Kriegsschaar oft Länder durch zog, Bischofswahlen und Concilien storte, und den h. Geist derselben Aussprüche zu thun zwang, wie ihr unheiliger Geist es wünschte. Ich ehre die Einssamkeit, jene nachdenkende Schwester, oft auch die Gesegeberinn der Gesellschaft, sie, die Ersahrungen

h) Nach den altern Bemuhungen der Reformatoren, sodam eines Calireus, Dallaus, du Pin, le Clerc, Mosbeim u. a. wird für die freiere Ansicht der driftlichen Kirchenge schichte der Name Semler immer ein hochachtungswerthet Name bleiben. Auf ihn ist Spietler in einem durchschauen den lichteren Vortrage gesolgt, andre werden ihm folgen, und jede Periode der christlichen Kirchengeschichte in ihrem rechten Licht zeigen.

und Leibenschaften bes geschäftigen Lebens in Grunds faße und in Nahrungsfaft verwandelt. Auch jener troftenden Ginfamteit gebühret Mitleid, die, bes Roches und ber Verfolgung andrer Menschen mube. in fich felbst Erholung und himmel findet. Gewiff waren viele der erften Chriften Ginfame der letten Urt, die von der Tyrannei des großen militarischen Reichs ober vom Grauel ber Stabte in die Bufte getrieben murben, wo bei wenigen Bedurfniffen ein milber himmel sie freundlich aufnahm. Desto vers ichtlicher aber fen uns jene ftolze, eigenfinnige Abs sonderung, die, das thatige Leben verabscheuend, in Beschauung ober in Buffungen ein Verdienst fest, fich mit Phantomen nabrt, und, fatt Leibenschaften ju ertobten, die wildeste Leidenschaft, einen eigenfins nigen, ungemeffenen Stolz in sich auffacht. ward ber Christianismus hiezu ein blendender Vors mand, feitbem man Rathichlage beffelben, die nur für wenige fenn follten, ju allgemeinen Gefegen machte, ober gar ju Bebingungen bes himmelreichs rebob, und Christum in der Wuste suchte. Da soll= ten Menschen ben Simmel finden, die Burger ber Erbe zu fenn verschmahten, und damit bie schaßbarften Gaben unfres Geschlechts, Bernunft, Sitten, Fahigfeiten, Eltern = Freundes = Gatten = und Rin= besliebe aufgaben. Verwünscht sepen die Lobspruche, bie man aus miffverstandener Schrift bem ehelosen, muffigen, beschauenden Leben oft so unvorsichtig und

reichlich gab; verwunscht die falschen Ginbrude, bie man mit Schwarmerischer Beredsamkeit ber Jugend einpragte, und baburch auf viele Zeiten bin ben Menschenverstand verschob und labmte. Woher . kommte, baf in ben Schriften ber Rirchenvater fic fo wenig reine Moral, und oft bas Beste mit bem Schlechtesten, bas Gold mit Unrath vermischt fin Woher, bag man in diesen Zeiten auch von bet i)? ben portreflichsten Mannern, die noch fo viel gries dische Schriftsteller zu ihrem Gebote hatten, tein Buch nennen kann, das ohne alle Rücksicht auf Composition und Vortrag, blos in der Moral und im durchgehenden Beifte bes Werks, Giner Schrift ber Sofratischen Schule an die Seite zu fegen ware? Woher, daß felbst die ausgesuchten Spruche ber Ba ter so viel Uebertriebenes und Monchisches an sich haben, wenn man sie mit ber Moral ber Griechen vergleichet? Durch die neue Philosophie war bas . hirn ber Menschen verruckt, baf sie ftatt auf ber Erbe zu leben, in Luften des himmels wandeln lern ten; und wie es keine großere Krankheit geben kann, als diese, so iste mahrlich ein beweinenswerther Schar be, wenn fie burch Lehre, Ansehen und Institute forts gepflanzt und die lautern Quellen der Moral auf Sabr hunderte hin dadurch trube gemacht wurden.

9118

i) Barbeyrac, le Clerc, Thomasins, Semler u. a. haben bies gezeiget; und Roslers Bibliothet der Kirchenväter tann es jedem sehr ropular zeigen.

Als endlich bas Chriftenthum erhöhet und ihm in r Raiferfahne ber Name gegeben marb, ber noch at als die herrschende Romisch = Raiserliche Religion ber allen Namen der Erde wehet: auf einmal wurn ba die Unlauterfeit offenbar, Die Staats und tirchenfachen fo feltfam vermischte, bag beinahe teis im menschlichen Dinge mehr fein rechter Gefichtes ankt blieb. Indem man Dulbsamkeit predigte, muren bie, die lange gelitten hatten, felbst undulbend : bem man Pflichten gegen ben Staat mit reinen Beziehungen ber Menschen gegen Gott verwirrte, und bne es zu wiffen eine halbjudische Monche Religion er Grundlage eines byzantinisch = driftlichen Reichs tachte: wie anders, als daß sich bas mahre Verhalts iff mifchen Verbrechen und Strafen, gwischen Pflicht nd Befugniff, ja endlich zwischen ben Standen ber Reicheverfaffung felbst schnode verlieren mußte. Der ziftliche Stand ward in ben Staat eingeführt, nicht vie er ben Romern gewesen mar, unmittelbar mits pirtend gum Staate; ein Monches und Bettelftand varb er, dem ju gut hundert Verfügungen gemacht vurben, bie andern Stanben gur Laft fielen, fich inander selbst aufhoben, und zehnfach geandert wers en mußten, bamit nur noch eine Form bes Staats Dem großen und schwachen Constantin sind wir ohne fein Wiffen jenes zweitopfige Ungeheuer ichulbig, bas unter bem Ramen ber welt : und geifts lichen Macht fich felbst und andre Bolter neckte ober

untertrat, und nach zwei Sahrtausenden sich noch jebo kaum über ben Gebanken ruhig vereint hat, wozu Religion und wozu Regierung unter ben Menschen basen? Ihm sind wir jene fromme Raiser = Willkuhr in ben Gesegen, und mit ihr jene driftfürftlich : uns kaiserliche Nachgiebigkeit schuldig, die in kurzem der fürchterlichfte Despotismus werben mußte k). Die Laster und Grausamkeiten in ber abscheulichen bugantinischen Geschichte: baber ber feile Weihrauch an bie schlechten driftlichen Raifer: baber bie unfelige Berwirrung, die geist = und weltliche Dinge, Refer und Rechtalaubige, Barbaren und Romer . Relbs berrn und Verschnittene, Weiber und Priester ; Das triarchen und Raifer in eine gahrende Mischung brache te. Das Reich batte fein Principium, bas fchwane kende Schiff hatte Mast und Steuer verloren: met aus Ruder kommen konnte, ruderte, bis ihn ein ans brer fortbrangte. Ihr alten Romer, Sextus, Cato, Cicero, Brutus, Titus, und ihr Antonine, mas battet ihr zu diesem neuen Rom, bem Raiferhofe gu Ronftantinopel, von feiner Grundung an bis zu feie nem Untergange gesagt?

Auch die Beredsamkeit also, die in diesem kaiser

k) Ueber den Zeitraum von Constantins Bekehrung an bis zum Untergange bes Weströmischen Reichs ift die Geschichte der Veränderungen in der Regierung, den Gesesten und dem menschlichen Geist von einem ungenannten französischen Schriftsteller scharssinnig und mit Fleiß bearbeitet worden. Die Uebersetzung ist zu Leipzig 1784. erschienen.

lich schriftlichen Rom aufsprießen konnte, mar jener alten Griechen : und Romerberedfamteit mitnichten gu vergleichen. Bier fprachen freilich gottliche Manner, Patriarchen, Bischofe, Priefter; aber zu wem und worüber sprachen fie? und was konnte, mas follte ibre beste Beredsamkeit fruchten? Ginem unfinnigen verberbten, zugellosen Saufen follten fie bas Reich Gottes, die feinen Ausspruche eines moralischen Mannes erklaren, ber in feiner Beit ichon allein bas ftand, und in tiefen Saufen gewiß nicht gehorte. Biel reizender ward fur biefen, wenn ber geiftliche Redner fich auf die Schandthaten bes Sofes, in bie Rabalen ber Reger, Bischofe, Priefter und Monche, ober auf die roben Uepplakeiten ber Schauplage. Spiele, Luftbarkeiten und Weibertrachten einließ. Wie beklage ich bich, bu goldner Mund, Chryfostomus, daß beine überstromende Reduergabe nicht in beffere Beiten fiel! Aus der Ginfamkeit tratft du hervor, in ber bu beine schonften Tage burchlebt hatteft. in der glanzenden hauptstadt wurden dir trübere La-Dein hirteneifer war von seiner Flur verirret: bu erlagft ben Cturmen ber Sof= und Priefterkabale, und mufteft, vertrieben und wiederhergestellt, endlich boch im Elende fterben. Go erginge mehreren Rechts schaffenen an diesem wollustigen Hofe; und bas Traus rigste war, daß ihr Gifer selbst von Fehlern nicht Denn wie ber, ber unter ansteckenden frei blieb. Rrantbeiten in einer verpesteten Luft lebet, wenn er sich auch vor Beulen bewahret, wenigstens ein blasses Gessicht und kranke Glieder davon trägt: so lagen auch hier zu viele Gefahren und Versührungen um beiderlei Stände, als daß eine gewöhnliche Vorsicht ihnen hatte entweichen mögen. Um so rühmlicher sind die wenigen Namen, die als Feldherrn und Kaiser, oder als Vischber, Patriarchen und Staatsleute auch an diesem schwefelicht bunkeln Himmel wie zerstreuete Sterne glänzen; aber auch ihre Gestalten entzieht und der Nebel.

Betrachten wir endlich ben Geschmack in Wife fenschaften, Sitten und Runften, ber fich von bie fem erften und größeften Chriftenreiche verbreitet hat; fo konnen wir ihn nicht anders, als barbarischprächtig und elend nennen. Seitdem zu Theodosius Zeiten im romischen Senat vorm Antlig ber Siegesgottinn Rupiter und Chriftus um den Befig bes romischen Reichs ftritten, und Jupiter feine Sache verlor, aingen bie Denkmale bes alten großen Geschmads, die Tempel und Saulen ber Gotter in aller Welt allmahlich ober gewaltsam unter; und je driftlicher ein Land mar, besto eifriger zerstorte es alle Ueber bleibfel bes Dienstes ber alten Damonen. Der Zwed und Ursprung der driftlichen Rirchen verbot die Gin richtung ber alten Gobentempel; also wurden Gerichts und Versammlungspläße, Basiliken, ihr Borbild, und obgleich in den altesten derselben aus Constantins Beiten allerdings noch eine edle Ginfalt merklich ift,

weil sie theils ans beibnischen Resten zusammengetras gen, theile mitten unter ben größten Denkmalen ers nichtet wurden; fo ift auch diese Ginfalt bennoch ichon hristlich. Seschmacklos sind ihre dort und hier ges aubten Saulen zusammengesest, und bas Wunder er driftlichen Kunft in Konstantinopel, die prächtis le Sophienkirche, war mit barbarischem Schmuck iberladen. Go viele Schafe des Alterthums in iefem Babel zusammengehauft wurden: onnte griechische Runft oder Dichtkunft baselbst ge= Man erschrickt vor dem Hofftaat, ber noch eiben. m zehnten Sahrhundert den Raifer in Kriege = und friebenszeiten, zu Rause und gum Gottesbienft beleiten mußte, wie ein purpurgeborner Gflave befelben ihn felbst beschreibt i); und wundert sich, daß in Reich von biefer Urt nicht viel fruber gefallen fen, 18 es fiel. Dem mifgebrauchten Chriftenthum allein ann hieran die Schuld nicht beigemeffen werben: benn om ersten Anfange an war Byzanz zu einem glans end : üppigen Bettlerftaat eingerichtet. Mit ibm oar fein Rom entstanden, bas, unter Bebruckungen, Streit und Gefahr erzogen, zur Sauptstadt der Welt ich felbst machte; auf Rosten Roms und der Provinen ward die neue Stadt gegrundet und fogleich mit inem Pobel beladen, der unter Beuchelei und Mus lagange, unter Titeln und Schmeicheleien von kais

l) Constantin. Porphyrogenn. 1. 2. de cerimon. aulae Byzantin. Lips. 1751.

scrlicher Milbe und Gnabe, bas ift, bom Mart Um Bufen der Wolluft lag bie bes Reichs lebte. neue Stadt, zwischen allen Welttheilen in ber ichon: ften Gegend. Aus Afien, Perfien, Indien, Mes anpten kamen ihr alle Waaren jener uppigen Pracht, mit welchen sie sich und die nordwestliche Welt verforgte. Ihr hafen war voll von Schiffen aller Mas tionen; und noch in spatern Zeiten, als schon die Araber bem griechischen Reich Aegypten und Uffen genommen hatten, jog sich ber Handel ber Welt über das schwarze und kaspische Meer, um die alte Wollustige zu versorgen. Alexandrien, Smprna, Untiochien, bas bufenvolle Griechenland mit feinen Anlagen, Stabten und Runften, bas inselvolle mittellandische Meer, vor allem aber ber leichte Charakter ber griechischen Nation, alles trug bei, ben Sis des driftlichen Raifers jum Sammelplas von Lastern und Thorheiten zu machen; und was ehemals bem alten Griechenlande jum Beften gedient hatte, gereichte ihm jest zum Alergften.

Deshalb aber wollen wir diesem Reiche auch ben kleinsten Rugen nicht absprechen, den es, in seiner Beschaffenheit und Lage, der Welt gebracht hat. Lans ge war es ein Damm, obgleich ein schwacher Damm gegen die Barbaren, deren mehrere in seiner Nachsbarschaft oder gar in seinem Dienst und Handel ihre Rohheit abgelegt, und einen Seschmack für Sitten und Künste empfangen haben. Der beste König der

Gothen, Theodorich 3. B. war in Konstantinopel erzogen; mas er Stalien Gutes that, haben wir jes nem oftlichen Reiche mit zu verdanken. Mehr als Einem barbarischem Volk hat Konstantinopel ben Samen ber Cultur, Schrift und bas Chriftenthum gegeben: so bilbete ber Bischof Ulphilas fur feine Gothen am schwarzen Meer bas griechische Alphas bet um, und übersette bas neue Testament in ihre Sprache; Ruffen, Bulgaren, und andre Clavische Bolker haben von Konstantinopel aus Schrift, Chriftenthum und Sitten auf eine viel milbere Weise bekommen, als ihre westlichen Mitbruder von ben Franken und Sachsen. Die Sammlung ber romis schen Gesege, die auf Justinians Befehl geschah, so mangelhaft und zerstückt sie fen, so mancher Miffs brauch auch von ihr gemacht worden, bleibt ein une sterbliches Denkmal des alten achten Romergeistes, eine Logit des thatigen Verstandes und eine prufende Norm jeder befferen Gefeggebung. Daß fich in dies sem Reich, obwohl in schlechter Anwendung, die griechische Sprache und Literatur so lange erhielt, bis das westliche Europa fahig ward, sie aus den Ban ben konftantinopolitanischer Flüchtlinge git em= pfangen, ift fur die gange gebildete Welt eine Wohl-Daß Pilgrimme und Rreugfahrer ber mittlern Zeiten auf ihrem Wege zum heiligen Grabe ein Ronstantinopel fanden, wo sie zum Erfaß mancher erwies fenen Untreue wenigstens mit neuen Sindrucken bou

Pracht, Cultur und Lebensweise in ihre Höhlen, Schlösser und Rlöster zurückkehrten, bereitete dem westlichen Europa mindstens von sern eine andre Zeit vor. Venetianer und Genueser haben in Alexans drien und Konstantinopel ihren größten Handel ges lernt, wie sie denn auch größtentheils durch Trünsmer dieses Kaiserthums zu ihrem Reichthum gelans get sind und von dort aus manches Nüßliche nach Surropa gebracht haben. Der Seibenbau ist und aus Persien durch Konstantinopel zugekommen; und wie manches hat der heilige Stuhl zu Rom, wie mans ches hat Europa als ein Gegengewicht gegen diesen Stuhl dem morgenländischen Reich zu danken!

Endlich versank dies stolze, reiche und prächtige Babel: mit allen Herrlichkeiten und Schäßen ging es im Sturm an seine wilden Ueberwinder über. Längst hatte es seine Provinzen nicht zu schüßen versmocht: schon im fünsten Jahrhundert war das ganze Griechenland Alarichs Beute geworden. Von Zeit zu Zeit dringen oft: west: nord: und südwärts Barbaren immer näher hinan; und in der Stadt wüsthen rottenweise oft ärgere Barbaren. Tempel wers ben gestürmt, Bilber und Bibliotheken werden vers brannt: allenthalben wird das Reich verkauft und verrathen, da es für seine treuesten Diener keinen Lohn hat, als, ihnen die Augen auszustechen, Oheren und Nase abzuschneiben, oder sie gar lebendig zu begraben: denn Grausamkeit und Wollust, Schmeis

helei und der frechste Stolz, Meutereien und Treusosigkeit herrschten auf diesem Thron, allesammt mit hristlicher Rechtgläubigkeit geschminket. Seine Gestichte voll langsamen Todos ist ein schrecklich wars endes Beispiel für jede Castraten : Pfaffen : und Weiberregierung, troß alles Kaiserstolzes und Reichhums, troß alles Pomps in Wissenschaften und Kinsten. Da liegen nun seine Trümmern: das charfsinnigste Volk ver Erde, die Griechen, sind das verächtlichste Volk worden, betrügerisch, unwissend, abergläubig, elende Pfaffen : und Monchsknechte; kaum je mehr des alten Griechengeistes sähig. So hat das erste und prächtigste Staatschristenthum geendet; nie komme seine Erscheinung wieder ").

m) Mit theilnehmender, Freude konnen wir hier den britten classischen Geschichtschreiber der Englander nennen, der mit Jume und Robertson wetteisert und den zweiten vielleicht übertrift. Gibbon's history of the decline and fall of the Roman empire. Ein ausgearbeitetes Meisterwert, dem es indessen doch, vielleicht aus einem Fehler der Materie, an jenem hinreisenden Interesse zu fehlen scheint, das z. B. die historischen Schriften Zume's einsidsen. Das Geschrei aber, das man in England gegen dies gelehrte, wirklich philosophis sche, Wert erhoben hat, als ob es dem Christenthum feind sev, scheint mir unbillig: denn Gibbon urtheilt über das Ehrisstenthum, wie über andre Gegenstände seiner Geschichte, sehr milbe.

## IV.

Fortgang des Christenthums in den lateini-

Nom war die Hauptstadt der Welt: aus Rom ergins gen die Befehle entweder zu Duldung oder zu Unters drückung der Christen! nothwendig mußte auf diesen Mittelpunkt der Macht und Hoheit eine Hauptwürs kung des gesammten Christenthums sehr frühe streben.

Die Duldung ber Romer gegen alle Religionen überwundener Bolfer ift über allen Wiberspruch erho: ben; ohne bieselbe und ohne ben gangen Buftand ber bamaligen Romischen Verfaffung wurde bad Chriften thum sich nie so schnell und allgemein ausgebreitet haben. Es entstand in ber Ferne, unter einem Bolt, bas man verachtete und zum Sprudwort bes Aber: glaubens gemacht hatte: in Rom regierten bofe, tolle und schwache Raiser, also, bag es bem Staat an einer herrschenden Ueberficht bes Sanzen fehlte. Lange wurden die Christen nur unter dem Namen ber Suben begriffen, deren in Rom, wie in allen romis schen Provinzen, eine große Anzahl war. scheinlich mar es auch ber haß ber Juden felbst, bet bie ausgestoffenen Christen den Romern querft kennt lich machte, und sodann lag es in ber romischen Dent daß man sie als Abtrunnige von ihrer vater lichen Religion, entweder für Atheisten, ober ihrer geheimen Busammenkunfte wegen für Aegypter anfah,

ie sich gleich andern Eingeweiheten mit Aberglauben nd Gräueln befleckten. Man betrachtete sie als ei en verworfenen Hausen, den Nero die Schuld seiser Mordbrenner-Tollheit am ersten tragen dassen urfte; das Mitleid, das man ihnen über diese crlitzene äußerste Ungerechtigkeit scheukte, scheint nur die Barmherzigkeit gewosen zu senn, die man einem unserecht gequalten Sklaven schenket. Weiter untersuchte man ihre Lehre nicht und ließ sie sich sortpflausen, wie sich im Romerreich alles sortpflauzen konnte.

Als die Grundsage ihres Sottesdienstes und Blaubens mehr ans Licht traten, fiel es ben Ronern, die nur an eine politische Religion gewohnt varen, por allem hart auf, daß biefe Unglucklichen Die Gotter ihres Staats als bollische Damonen zu ichmaben, und ben Dienft, ben man ben Beschüßern bes Reichs leiftete, fur eine Schule ber Teufel zu erklaren magten. Es fiel ihnen hart auf, bag fie ben Bilbfaulen der Raifer eine Shrerbietung, die ihnen felbst Ehre fenn follte, entzogen, und fich von allem, was Pflicht ober Dienst bes Baterlandes war, ents fernten. Maturlich wurden fie also für Feinde bef: felben gehalten, bes Abscheues andrer Menschen wur: Nachdem die Raiser gefinnet waren, und neue Beruchte fie entweder besanftigten oder aufbrachten, nachdem wurden Befehle für oder gegen die Chris sten gegeben: Befehle, die in jeder Proving nach ben Sesinnungen ber Statthalter ober nach ihrem eis genen Betragen mehr ober minder befolgt wurden. Sine Verfolgung indessen, wie man in spateren Zeit ten z. B. gegen die Sachsen, Albigenser, Walbensser, Hugenotten, Preußen und Liwen vornahm, ist gegen sie ergangen; Religionskriege der Art las gen nicht in der Romischen Denkweise. Es wurden also die ersten dreihundert Jahre des Christenthums während der Verfolgungen, die man in ihnen zählet, die Triumphzeit der Märtyrer des christlichen Glaubens.

Michts ift edler, als, feiner Ueberzeugung treu, sie burch Unschuld ber Sitten und Biederfeit bed Charafters bis jum legten Athem zu bewähren; auch haben die Chriften, wo sie als verftandige, gute Menschen bergleichen Unschuld und Bestigkeit zeigten, sich dadurch mehr Unhanger erworben, als burch Er gablungen von Wundergaben und Wundergeschichten. Mehrere ihrer Verfolger staunten ihren Muth an, felbst wenn sie nicht begriffen, warum sie sich ber Sefahr aussesten, also verfolgt zu werben. bem nur bas, was ein Mensch herzhaft will, ers reicht er; und worauf eine Angahl Menschen lebend und fterbend beharret, bas tann fcwerlich unterbruckt Ihr Gifer gundet an; ihr Beispiel, felbst wenn es nicht erleuchten kann, warmet. Gewiff ift also die Rirche ber Standhaftigkeit ihrer Bekenner jene tiefe Grundung eines Baues schulbig; ber mit ungeheurer Erweiterung Sahrtausenbe überbauren kounte; weiche Sitten, nachgebende Grundfaße wurben vom Anfange an alles haben zerfließen laffen, vie ein schaleloser Saft zerfließt.

Inbeffen kommt es in einzelnen Källen boch auch varauf an, wofur ein Mensch streite und sterbe? Ifts ur feine innere Ueberzeugung, fur einen Bund ber Bahrheit und Treue, beffen Lohn bis über bas Grab eichet: ifts fur bas Beugniff einer unentbehrlich vichtigen Geschichte, die man felbst erlebt hat, beren ins anvertrauete Mahrheit ohne und untergeben murs e; wohlan! da stirbt der Martyrer wie ein Held, eine Ueberzeugung labt ihn in Schmerzen und Quas en, und der offene Himmel ist vor ihm. en jene Augenzeugen ber erften Begebenheiten bes Shriftenthums leiden, wenn fie fich in dem nothwens igen Fall faben, die Wahrheit berfelben mit ihrem Lobe zu befiegeln. Ihre Verläugnung ware eine Absagung selbsterfahrner Geschichte gewesen, und venn es nothig ift, opfert ein Rechtschaffener auch iefer sich felbst auf. Solche eigentliche Bekenner ind Marthrer aber kounte nur bas alteste Christens hum und auch diefes ihrer nicht ungeheuer viele has en, von beren Ausgange aus ber Welt, fo wie on ihrem Leben, wir wenig ober nichts wiffen.

Anders wars mit den Zeugen, die Jahrhunderte pater, oder hunderte von Meilen eutfernt zeugten, denen ie Seschichte des Christenthums nur als Gerücht, als Erabition, oder als eine geschriebene Nachricht zukam; ur urkundliche Zeugen konnen biese nicht gelten, in-

bem sie nur ein frembes Zeugniß, oder vielmehr nur ihren Glauben an daffelbe mit Blut befiegeln. bies nun mit allen bekehrten Chriften außer Sudaa ber Kall war: so muß man sich wundern, daß eben in den entferntesten, den lateinischen Provingen, fo ungemein viel auf bas Blutzengnif biefer Bengen, mithin auf eine Tradition, Die'fie fernher hatten und schwerlich prufen kounten, gebauet wurde. Gelbst nachbem am Ende des erften Sahrhunderts bie im Drient aufgesetten Schriften in diese entfernteren Begenden gekommen waren, verstand nicht jeder sie in ber Ursprache und mußte sich, abermals auf bas Beugnif feines Lehrers, mit Unführung einer Ueber fekung begnügen. Und wie weit feltner beziehen fich die abendlandischen Lehrer überhaupt auf die Schrift, ba bie morgenlandischen, felbst auf ihren Concilien, mehr nach gesammelten Meinungen vori ger Rirchenvater als aus ber Schrift entschieden! Tradition also und Glaube, für den unan gestorben fen, ward bald bas vorzüglichfte und siegende Arqui ment des Chriftenthums; je armer, entfernter und unwiffender die Gemeine mar, desto mehr mußte ihr eine solche Tradition, das Wort ihres Bischofs und Lehrers, bas Bekanntnif ber Blutzeugen, als ein Bengniff ber Rirche, gleichsam aufs Wort gelten.

Und boch laßt sich bei dem Ursprunge des Chrisstenthums kaum eine andre Weise der Fortpflanzung als diese gedenken: denn auf eine Geschichte mar es

gebauet und eine Geschichte will Erzählung, Uebers lieferung, Glauben. Sie geht von Munde zu Munde, bis sie in Schriften ausgenommen gleichfalls eine festgestellte, sixirte Tradition wird, und jest erst kann sie von mehreren geprüst, oder nach mehs reren Traditionen verglichen werden. Nun aber sind auch meistens die Augenzeugen nicht mehr am Leben; wohl also, wenn sie der Sage nach das von ihnen gepflanzte Zeuguiß mit ihrem Tode bekräftigt haben; hier beruhigt sich der menschliche Glaube.

Und so bauete man zuversichtsvoll die ersten drift: lichen Altare auf Graber. Un Grabern fam man aufammen: sie wurden in den Ratakomben felbst Als tare, über welchen man das Abendmahl genoff, bas driftliche Bekanntniff ablegte, und demfelben wie ber Begrabene treu zu senu, angelobte. Ueber Grabern wurden die ersten Rirchen erbauet, ober die Leiche name ber Martyrer wurden unter die erbaueten 21/2 tare gebracht, bis zulest auch nur mit einem Gebein berfelben ber Altar geweiht werden mufte. In Ceres monie und Formel ging nun über, mas einst Urfpring ber Sache, Entstehung und Besiegelung eines Bundes driftlicher Bekenner gewesen war. Auch bie Taufe, bei der ein Symbolum des Bekenntniffes abgelegt wurde, feierte man über ber Bekenner Gras bern, bis fpaterhin die Baptifterien über ihnen erbauet: oder Glaubige, jum Zeichen, daß sie auf ihr Taufbekanntniß gestorben fenn, unter ihnen begraben

wurden. Eins entstand aus dem andern, und fast die ganze Form und Gestalt der abendlandischen Kirschengebräuche kam von diesem Bekanntniß und Gräberdienst her ").

Allerdings fand fich viel Ruhrendes bei biefem Bunde der Treue und bes Gehorsams über den Gras bern. Wenn, wie Plinius fagt, die Christen por Tage zusammen kamen, ihrem Christus als einem Gott Loblieder ju fingen, und fich mit bem Gafras ment, wie mit einem Gibschwur zur Reinbeit ber Sitten und zu Ausübung moralischer Pflichten zu verbinden: so mußte das stille Grab ihres Brubers ihnen ein redendes Symbol ber Beständigkeit bis zum Tobe, ja eine Grundveste ihres Glaubens an jene Auferstehung werben, zu welcher ihr Lehrer und Herr, auch als Martyrer, zuerst gelangt war. irdische Leben mufte ihnen vorübergehend, ber Sob als eine Rachfolge seines Todes ruhmlich und auges nehm, ein zufunftiges Leben fast sichrer als bas ge . genwartige bunten; und Ueberzeugungen biefer Urt find allerbings ber Geist ber altesten driftlichen Schriften. Inbeffen konnte es auch nicht fehlen, baff burch folche Anstalten bie Liebe zum Martyrers thum

n) S. Clampini, Aringhil, Binghams u. a. hieber geborige Berte. Eine Geschichte dieser Dinge aus dem Anblic der altesten Kirchen und Dentmale selbst gezogen, und durchaus mit der Kirchengeschichte verbunden, murde dies alles im belleften Licht zeigen.

thum unzeitig erweckt marte, indem man, fatt bes vorübergehenden irtischen Lebens, nach ber Blutund Kenertanfe als nach ber Helbenkrone Christi oft mit unglosem Gifer lief. Es fonnte nicht fehlen, baff ben Gebeinen ber Begrabenen mit ber Zeit eine fast gottliche Ehre angethan wart, und sie zu Ents fühnungen, Beilungen und andern Munderwerken abergläubig gemißbraucht wurden. Es founte ends lich am wenigsten fehlen, daß biefe Schaar driftlis cher Helben in kurzem den ganzen Rirchenhimmel bezog, und so wie ihre Leichname ind Schiff ber Rirde mit Anbetung gebracht waren, auch ihre Geelen alle andere Wohlthater ber Menschen aus ihren Gis Ben vertrieben; womit dann eine neue christliche Mythologie aufing. Welche Mythologie? wir auf den Altaren sehen, von der wir in den Les genden lefen.

2. Da im Christenthum alles auf Vekenntniß, dies Bekenntniß aber auf einem Symbol, und dies Symsbol auf Tradition beruhete: so waren zu Erhaltung der Aussicht und Ordnung entweder Wundergaben oder eine strenge Kirchenzucht vor allem nothig. Mit dieser Sinrichtung stieg das Ansehen der Bisschofe, und um die Sinheit des Glaubens, d. i. den Insammenhang mehrerer Gemeinen zu erhalten, bedurfte man der Concilien und Synoden. Ward man auf diesen nicht einig, oder fanden sie in andern Gegenden Widerspruch: so nahm man angesehene

Bischofe als Schiederichter zu Bilfe, und am Enbe konnte es nicht fehlen, daß nicht unter mehreren biefer apostolischen Aristokraten Ein Soupt = Aristokrat sich allmählich hervorhob. Wer sollte dies fenn? wer konnte es werben? Der Bifchof zu Jerusalem war zu entfernt und arm: feine Stadt hatte große Unfalle erlitten; sein Sprengel ward von andern auch aposto: lischen Bischöfen zu fehr eingeengt; er faß auf feinem Golgatha gleichsam außer bem Kreise ber Weltherr: Die Bischofe von Antiochien, Alexandrien, Schaft. Rom, endlich auch von Konstantinopel traten bervor · und es war lage ber Sache, baf ber zu Rom über fie alle, auch über seinen eifrigsten Mitkampfer ben Rone ftantinopolitanischen, siegte. Diefer fag namlich bem Thron ber Raiser zu nahe, die ihn nach Gefallen erheben und erniedrigen konnten, mithin durfte er nichts als ihr prachtiger Hofbischof werben. Dagegen verbanben fich, feitdem bie Raifer Rom verlaffen und fich an bie Granze Europa's verpflanzt hatten, taufend Umftanbe, die diefer alten hauptstadt der Welt das Primat ber Kirche aaben. Un die Verehrung des Namens Rom waren die Bolker feit Sahrhunderten gewohnet und in Rom bildete man fich ein, daß auf ihren fieben Sugeln ein ewiger Geift der Weltbeherrschung schwebe. Bier hatten, den Rirchenregistern nach, fo viele Martyrer gezeuget und die größesten Apostel, Petrus und Paulus, ihre Kronen empfangen. Früh also er: zeugte sich die Sage vom Bischofthum Petri in

biefer alten apostolischen Kirche, und bas unverrückte Beuquiß seiner Nachfolger wußte man balb zu erweis Da diesem Apostel nun namentlich die Schlus fel des himmelreichs übergeben und auf fein Befannt= niß der unzerftorliche Felfenban der Rirche gegrundet war: wie naturlich; baf Rom an die Stelle Uns tiochiens ober Jerusalems trat, und als Mutterkirche ber berrschenden Christenheit betrachtet zu werden Un= ftalt machte. Fruhe genog ber romifche Bifchof, vor andern gelehrtern und machtigern, felbst auf Concis lien, Ehre und Borfit : man nahm ihn in Streis tigkeiten als einen friedlichen Schiederichter an, und mas lange eine freigewählte Rathberholung gewesen war, ward mit ber Zeit als Appellation, feine bes lehrende Stimme als Entscheibung betrachtet. Lage Rome im Mittelpunkte ber romischen Welt gewährte ihrem Bischofe West = Sud = und Nordwarts einen weiten Raum zu Rathschlagen und Ginrichtuns gen; zumal ber griechische Raiserthron zu ferne ftand, auch bald zu schwach war, als daß er ihn außerorbents lich brucken fonnte. Die Schonen Provinzen bes ros mischen Reiche, Stalien mit feinen Infeln, Afrika, Spanien, Gallien und einen Theil von Deutschland, in welche bas Christenthum fruhe gekommen mar, las gen ihm als ein rath : und hilfsbedurftiger Garten umber: hoher hinauf ftanden die Barbaren, beren rauhere Gegenden bald zu einem urbaren Lande ber Chriftenheit gemacht werden follten. Allenthalben war hier bei schwächerer Concurreng mehr zu thun und zu

gewinnen, als in benen mit alten Bifchofthunern überfaeten öftlichen Provinzen, die burch Epetulas tiviren, Wiberfpruche und Streitigkeiten, bald auch burch bie wolluftige Tyrannei ber Raifer, enblich burch die Ginbruche der mahoinebanischen Araber und noch wilberer Bolfer eine gerftorte lechzende Aue wur-Die barbarische Gutherzigkeit ber Europher Kam ihm weit mehr zu ftatten, ale bie Treulofigkeit ber feineren Griechen ober die Schwarmerei ber Uffa-Das bort brausende Christenthum, das hie und Da ein hißiges Fieber bes menschlichen Berftandes gu fenn ichien, fublte fich alfo in einem gemäßigtern Erbstrich burch seine Sagungen und Recepte ab; ohne welche mahrscheinlich auch hier alles in den fraftlosen Buftand gefunten ware, ben wir nach tollen Unftrengungen guleft im Orient bemerkten.

Gewiß hat der Vischof zu Rom sür die christliche Welt viel gethan; er hat, dem Namen seiner Stadt getren, nicht nur durch Bekehrung eine Welt erobert, sondern sie auch durch Gesehe, Sitten und Gebränsche länger, stärker und inniger, als das alte Rom die seine, regieret. Gelehrt hat der römische Stuhl nie senn wollen; er überließ dies Vorrecht andern, z. B. dem Alexandrinischen, Maylandischen, selbst dem Hipponesischen Vischosstuhle und wer sonst dessen begehrte; aber auch die gelehrtesten Stühle unter sich zu bringen, und nicht durch Philosophie, sondern durch Staatoklugheit, Tradition, kirchliches Recht und Gebräuche die Welt zu regieren, das war sein

Wert, und ninfte es fenn, ba er felbft nur auf Ses brauchen und ber Ergbition ruht. Bon Rom aus find alfo jene vielen Geremonien ber abendlandischen Rirche ausgegangen, welche die Fejer ber Fefte, die Gintheis lung ber Priefter, die Anordnung der Sakramente, Gebete und Opfer fur die Todten; oder Altare, Rele che, Lichter, Faften, die Anbetung ber Mutter Gots tes, ben ehelosen Stand ber Priefter und Monche, bie Anrufung ber Beiligen, ben Dienft ber Bilber, Prozeffionen, Seelmeffen, Glocken, die Canonisation, Transsubstantiation, die Anbetung ber Softie u. f. betrafen : Gebrauche, die theils and altern Veranlaffungen, oft aus schwarmenden Vorftellungsarten Des Orients entstanden, theils in abendlaubischen, am meiften in romischen Localumftanden gleichfam gegeben waren und bem großen Rirchen-Ritual nur nach und nach einverleibt murben °). Solde Waffen eroberten jeBo Die Welt; es waren die alleseroffnenden Schluffel des Bimmel = und Erdenreiches. Bor ihnen beugten fich Die Bolker, die fibrigens Schwerter nicht icheuten; romische Gebrauche taugten mehr für fie, als jene morgentandischen Speculationen. Freilich find biese firchlichen Gefete ein Schrecklicher Segensat gegen bie altrourische Startstunft; indeffen gingen fie boch am

o) Ich zweiste, daß sich ohne eine genaue Kenntniß Koms, auch seinem Local und dem Charafter des Bolfes nach, eine bis zur Evidenz trene Geschichte dieser Anstalten und Gebräuche schreiben lasse; oft sucht man unter der Erde, mas in Rom der Anblick seihst zeiget.

Enbe barauf hinaus, ben ichweren Scepter in einen fanftern Hirtenstab, und bas barbarische Gerkommen beibnischer Nationen mehr und mehr in ein milberes Christenrecht zu verwandeln. Der mubfam emporgekommene Oberhirte zu Rom mußte fich wider Bils Ien bes Abendlandes mehr annehmen, als einer fei ner Mitbruder in Oft und Westen es thun konnte; und wenn die Ausbreitung des Chriftenthums an fich ein Verdienst ift, so hat Er sich biefes in hohem Grabe erworben. England und ber größeste Theil von Deutschland, die nordischen Ronigreiche, Pohlen, Ungarn, find durch feine Gefandschaften und Anftals ten driftliche Reiche; ja daß Europa nicht von Suns nen, Saracenen, Tataren, Turken, Mogolen viels leicht auf immer verschlungen worden, ist mit andern auch fein Werk. Wenn alle driftlichen Raifer = Ros nige : Fürsten : Grafen : und Ritterstämme ihre Berbienste vorzeigen sollten, durch welche sie ehemals sur herrschaft der Bolfer gelangten: fo darf der breis gefronte große Lama in Rom, auf ben Schultern un: friegerischer Priefter getragen, fie alle mit dem beilis gen Kreuz fegnen und sagen: "ohne mich waret ihr nicht, was ihr send, worden." Auch das gerettete Alterthum ift fein Werk, und Rom ift werth, bag es ein stiller Tempel biefer geretteten Schafe bleibe.

3. Im Abendlande hat sich also die Kirche so local gebildet, wie im Orient. Auch hier war ein lateinisches Negypten, das driftliche Afrika, in welchem, wie dort manche afrikanische Lehren entstau-

1

ben. Die harten Ausbrücke, Die Tertullian von der Genugthuung, Enprian von der Buffe der Gefallenen, Augustin von der Snade und dem Willen des Mens ichen brauchte, floffen ins Suftem ber Rirche, und obaleich der Bischof zu Rom in feinen Anordnungen gewöhnlich ben gemäßigten Weg ging: fo fehlte es ihm bennoch bald an Gelehrfamkeit, bald an Ausehen, um auf bem ganzen Ocean der Lehre bas Schiff ber Rirche zu fteuren. Bon Augustin und hieronymus ward z. B. dem gelehrten frommen Pelagins viel zu bart begegnet: ber erfte stritt gegen bie Manichaer mit einem nur feinern Manichaisnus, und was bei bem außerorbentlichen Mann oft Feuer bes Streits und ber Sinbildungefraft mar, ging in zu heftiger Flams me in das Suftem ber Rirche über. Rubet indeffen auch ihr wohl, ihr großen Streiter für bas, was ihr Ginheit bes Glaubens nanntet. Guer muhfames Geschaft ist vollendet; und vielleicht habt ihr schon zu lange und ftart auf die ganze Reihe driftlicher Zeiten hinab gewirket.

Noch muß ich bes Sinen und Ersten Ordens erswähnen, ber in Occident eingeführt ward, der Benesdiktiner; ohngeachtet aller Versuche, das morgenlansdische Monchleben dem Abendlande einheimisch zu machen, widerstand zu gutem Glücke Europa's das Klima, dis endlich, unter Begünstigung Roms, diesser gemäßigtere Orden zu Monte Cassino aufkam. Er nährte und kleidete besser, als jene im sastenden, heis sen Orient thun dursten; dabei legte seine Regel, die ursprünglich von einem Lapen für Lapen gemachtwar,

auch die Arbeit auf \*); und durch diefe insonderheit ift er manchem wusten und wilden Strich in Europa nußlich worden. Wie viele schone Segenden in allen Laubern besigen Benediftiner, die fie jum Theil urbar gemacht haben. Auch in allen Gattungen ber Literatur thaten sie, was mannlicher Fleiß thun konnte: einzelne Manner haben eine Bibliothet geschrieben, und gange Congregationen es fich zur Pflicht gemacht, burch Erlauterung und Herausgabe zahlreicher Werke infonders heit des Mittelalters auch literarische Bufteneien ur: bar zu machen und zu lichten. Ohne ben Orden Benebikts ware vielleicht der größeste Theil der Schriften des Alterthums für und verloren; und wenn es auf heilige Aebte, Bischofe, Cardinale und Papfte ankommt: fo fullet die Babl berer, die aus ihnen hervorgegangen find, mit dem, mas fie veranstalteten, felbst eine Biblio: thek. Der einzige Gregor der Große, ein Benedittis ner, that mehr, als zehn geist = und weltliche Regenten thun konnten; auch die Erhaltung ber alten Rirchenmusit, die fo viel Wirkung auf die Gemuther ber Menschen gehabt hat, sind wir diesem Orden schuldig.

Weiter schreiten wir nicht. Um von dem zu reden, was unter den Barbaren das Christenthum wirkte, mussen wir diese erst selbst ins Auge nehmen, wie sie in grossen Zügen nach einander ins römische Reich einziehn, Reiche stiften, meistens von Rom aus gefirmelt werden, und was zur Seschichte der Menscheit daraus serner folgt.

Doch haben auch, wie Chrysostomns bezengt, in Sprien die Monche Arbeit, vermuthlich Landbau getriebe. M..,

And the state of t

State a h n + a 2 · s

Achtzehntes Buch.

Bie wenn eine Fluth, bie Sammlung gewaltiger Bergftrome, in einem hoheren Thal lange guruckge= halten oder mit schwachen Dammen hie oder dahin geleitet, endlich unaufhaltsam losbricht, und bie nies brigen Gefilde überstromet: Wellen folgen auf Wellen, Strome auf Strome, bis alles ein helles Meer wird, bas, langfam überwältiget, überall Spuren bes Bermuftung, zulest aber auch blubende Auen nachlåft, die es mit Fruchtbarkeit belebte: fo erfolgte, fo wirkte die berühmte Wanderung ber nordischen Bolfer in die Provinzen des romischen Reiche. Lange waren jene Nationen befriegt, zurückgehalten, als Bundes = ober Miethvolfer hie ober dahin geleitet, oft hintergangen und gemigbraucht; endlich nahmen fie fich felbst Recht, foberten Besigthum, ober erventeten und verdrangeten jum Theil felbst einander. Wir durfen und also nicht sowohl um rechtliche Ans pruche bekummern, die jedes diefer Wolker auf bas ihm angewiesene oder eroberte gand hatte "); fondern

a) Eine genane Schilberung biefer Bolfermanberungen und Aufbruche, mit ihren oft veränderten Grenzen giebt im furzen Anblick Gatterers Abrif ber Universalbistorie, Gott.

nur ben Gebrauch bemerken, den es von dem Laus de machte und die neue Einrichtung, die damit Euros pa gewann. Allenthalben geschah eine neue Einimspfung der Bolker; was hat sie für die Menschheit sur Sprossen und Früchte getragen?

Ì.

Reiche der Westgothen, Sveven, Alanen und Wandalen.

Won zweien trenlosen Staatsministern bes morgens und abendländischen Kaiserthums, dem Ruffin und Stiliko, wurden die Westgothen ind Reich gerusen, dort Thracien und Griechenland, hier Italien zu vers wüsten. Alarich belagerte Rom, und weil ihm Hos norius sein gegebenes Wort nicht hielt, ward es zweis mal erobert und zuletz geplündert. Mit Rande be laden zog der Westgothische König bis zur Sicilischen Meerenge hinab und hatte die Eroberung Afrika's, der Kornkammer von Italien, im Sinne, als der Tod den Lauf seiner Siege unterbrach; der tapfre Räuber ward mit vielen Kostbarkeiten mitten in eis nem Strome begraben. Seinen Nachsolger Abolph (Ataulf) wies der Kaiser, um ihn aus Italien zu 412 entsernen, nach Gallien und Spanien gegen die dort

1773. C. 449. n. f. Ansführlicher ift Mascons Geschichte ber Deutschen, Leipzig, 1727. 1737. Branfe Geschichte ber wichtigften Begebenheiten bes heutigen Europa n. a.

eingebrochenen Wandalen, Alhnen und Sveven; hier grundete er, abermale hintergangen, und zuleft mit bes Raisers Theodosius Tochter Placida vermahlt, 414. bas erfte Weftgothische Reich. Die ichonen Stabte Narbonne, Toulouse, Bourdeaux waren sein, und einige feiner Nachfolger erstreckten ihr Gebiet in Gallien weiter. Weil ihnen aber hier die Franken ju nabe, auch ben arianischen Gothen bie tatholischen Bischofe bes Landes feindlich und trenlos waren : so wandten sich ihre Waffen siegreicher über die Pyrenden, und nach langen Rriegen mit Alanen, Sveven und Wandalen, auch nach volliger Verdrangung ber Romer aus diefer Weltgegend, besaffen sie endlich 585bie schone Salbinfel Spaniens und Lusitaniens, nebst einem Theil des sublichen Galliens und ber afrifaniichen Rufte.

Vom Reich der Sveven in Spanien, während 407feiner 178 Jahre, haben wir nichts zu fagen; nach
einer Reihe von Plünderungen und Ungläcköfällen
ists namenlos untergegangen, und ins spanisch zothische Reich versunken. Merkwürdiger machten sich
die Westgothen, sobald sie in diese Gegenden gelangten. Schon in Gallien, als die Residenz ihrer Konige noch in Toulouse war, ließ Erich ein Gesesbuch
versassen und Schristen römischer Rechtsgelehrten einen

b) Pithoel codex legum Wisigothor. Par. 1579. (Den spetern gilt Montesquien's Berdammungeurtheil, L. XXVIII. ch.1).

Cober zusammentragen, ber bereits vor Justinian 506. gleichsam das erste barbarische Corpus juris ward '). Es hat unter mehrern beutschen Wolfern, Burgun: bern, Angeln, Franken und Longobarben, als ein Auszug ber romischen Gesetze gegolten, und auch uns einen Theil des Theodosischen Gesethuchs gerettet, obaleich die Sothen felbst \*) lieber bei ihren eigenen Befegen und Rechten blieben. Jenseit ber Pores nden kamen fie in ein Land, bas unter ben Romern eine blubende Proving gemejen mar, voll Stabte, voll Ginrichtungen und Handels. Alls in Rom alles schon der Ueppiakeit unterlag, hatte Spanien ber Hauptstadt der Welt noch eine Reihe berühmter Manner gegeben d), die in ihren Schriften ichon bamals etwas vom fpanischen Charafter zeigen. Anderntheils war auch bas Chriftenthum fruhe nach Spanien gekommen, und ba ber Geift biefes Bolks burch bie feltsame Vermischung vieler Nationen in feinem ab: gesonderten Erdstrich zum Außerordentlichen Abenthenerlichen sehr geneigt war, hatte er an Wun-

c) Schultings Jurisprud. Ante-Justinian. p. 683. Gothofredi proleg. Codex Theodos. c. 6, 7.

<sup>\*)</sup> Rur die es eigentlich auch nicht bestimmt mar. M.

d) Lucan, Mela, Columella, die beiden Seneca, Quintilian, Martial, Florus u. a. (vor allen aus, ber beste der Kaiser, Trajan, und ber lette, welcher den Namen des Reichs noch rubmlich emporbielt, Theodosius I. 177.) sind Spanier. S. Belasquez Geschichte der spanischen Dichtfunst, Gott. 1769.

5. 3. u. s.

bergeschichten und Buffungen, an Enthaltsamkeit und Ginfiedelei, an Orthodoxie, am Marthrerthum und einer Rirchenpracht über heiligen Grabern fo viel Geschmack gefunden, bag Spanien auch feiner Lage nach gar bald ein mahrer Christen : Pallast mard. hier aus hatte man bald ben Bischof zu Rom, bald ben zu Sippo, Alexandrien und Jerusalem fragen oder belehren konnen: man konnte die Reger fogar auffer Landes aufsuchen und bis gen Palaftina verfolgen. Bon jeher also waren die Spanier erklarte Regerfeinde, und haben ben Priscillianisten, Manichaern, Arianern, Juden, bem Pelagius, Restorius u. a. ihre Rechtglaubigkeit hart erwiesen. Bierarchie der Bischofe diefer apostolischen Salbinfel, ihre ofteren und ftrengen Concilien gaben bem romi= fchen Stuhl felbst ein Borbild, und wenn bas Frankische Reich diesem Oberhirten spaterhin mit dem weltlichen Urm aufhalf, so hatte Spanien ihm frus her mit bem geistlichen Urm geholfen. In ein sol= ches Reich voll alter Cultur und festgestellter Rirchen= verfaffung ruckten die Gothen, treuherzige Urianer, bie bem Joche ber katholischen Bischofe schwerlich zu wi= berfteben vermochten. Zwar hielten fie lange ihren Naden aufrecht: sie mapneten sich sowohl mit Gute als mit Berfolgung, und ftrebten nach der Bereinigung beis ber Kirchen. Bergebens : benn nie gab die herrschen: be romisch = katholische Kirche nach, und zulest wurs den auf mehreren Concilien zu Toledo die Arianer so

hart verdammet, als ob nie ein spanischer König dies ser Secte ergeben gewesen ware. Rachdem König 1885. Lovigild, der leste von gothischer Kraft, dahinimat, und Reccard sein Sohn sich der katholischen Kirchen bequemte; sogleich bekommen auch die Gesehe des Reichs, in der Versammlung der Vischofer gegeben, den Vischofs und Monchscharakter. Karpeslicher Strasen, sonst verabschenet von den Deutschen; sans gen an in ihnen zu herrschen; noch mehr aberzwirde ein Seist des Resergerichts in ihnen sichtbarzelange vorher, che man den Namen einer Inquisition kannte ").

Unvollkommen also und zwangvoll ward bie Einsteichtung der Gothen in diesem schonen Lande, wo sie umschlossen von Bergen und Meeren sich zu einem daurenden, herrlichen Reich hatten bilden konnen, wenn sie dazu Verstand und Muth gehabt, und sich weder dem Klima noch der Kirche zu Knechten gemacht bateten. Mun aber war jener Strom längst entkräftete der unter Alarich einst Griechenland und Ftalien durchbrauste; Abolphs Geist, der Rom zu vernichten schwur, damit er eine neue Gothenstadt, als das Haupt der Welt, auf ihre Trümmern Laute, war schon gekäns

e) Die Schliffe ber Kirchenversammlungen sind, außer ben größeren Sammlungen der Espana Sagrada u. f. schen in Serreras Geschichte von Spanien zu finden. Die westgothis schen Gesetze find außer bem Pithous in Lindenbrogs codleg. antiqu. und sonst enthalten.

gebanbigt, ba er fich nach einem Winkel bes Reichs hatte verweisen laffen und mit einer Placibia bas Soche zeitbette bestieg. Langfam ging bie Eroberung fort. weil Dentsche von beutschen Bolkern sich die Provinzen mit Blat ertaufen mußten; und ale, nach eben fo laus . gem Rampf mit ber Rirche, bie Bischbfe und bie Groffen bes Reichs, zwei so wibrige Extreme, enblich aufammentrafen, mar es um die Grundung eines fes ften gothischen Reichs in Spanien geschehen. baff vorher bie Ronige bieses Bolks von ber Nation gewählt waren, machten bie Bischofe die Burs be eines Ronigs erblich und feine Person gottlich. Hus Rirchen : Berfammlungen wurden Reichstas ge; bie Bifchofe bes Reichs erfte Stanbe. Pracht und Weichheit verloren die Großen bes Pals lafts ibre Treue; die einst tapfern Krieger, unter welche bas Land vertheilt mar, auf ihren reichen Wohns fifen ben Muth; die Ronige bei ihren auf Religion gegrundeten Borgugen, Sitten und Tugend. Unbefestiget lag also bas Reich bem Feinde ba, woher er and kommen mochte; und als er aus Afrika kam, aing ein foldes Schreden vor ihm her, bag nach Gis per glucklichen Schlacht bie schwarmenben Uraber in ameien Sahren ben größesten und schönften Theil von Spanien befagen. Mehrere Bischofe wurden treulos; 712. die üppigen Groffen unterwarfen fich, oder flohen und Das Reich, das ohne innere Berfassung auf bem perfonlichen Muth und Diensteifer seiner Gothen

bernhen sollte, war wehrlos, sobald bieser Muth und biese Treue bahin waren. Mogen immerhin die Kirchenzucht und ber Ritus aus den spanischen Concilien viel zu lernen haben; für die Landeseinrichtung war Toledo von jeher ein Grab, und ist es lange geblieben .).

Denn als nun jener tapfre Rest geschlagener und betrogener Sothen aus feinen Geburgen wieder bervorging und in sieben bis achthundert Sahren burch 3700 Schlachten kaum wieber gewann, was ihm zwei Sahre und Gine Hauptschlacht geraubt hatten: wie anders, als daß der sonderbar-gemischte Christens und Gothengeift jest nur als ber Schatten aus einem Grabe erscheinen tonnte? Altchriften eroberten jest von heidnischen Saracenen ihr fo lange entheiligtes Land; jebe Rirche, bie fie aufs neue weihen burften, ward ihnen eine theure Siegesbeute. Bischofthumer und Kloster wurden also ohne Zahl erneuet, gestiftet, als ein Rrang ber Chriften . und Ritterehre angelos bet; und weil die Eroberung langfam fortging, fo hatte man Beit zu weihen und anzugeloben. traf die Wiedereroberung größtentheils in die blus benbsten Zeiten bes Ritter = und Papftthumes. Gis nige Reiche, die man den Mauren entriffen hatte, ließ sich ber Ronig vom Papst zum Leben auftragen,

f) Die eigene Untersuchung eines Schweben über die Ursachen des baldigen Verfalles dieses Reichs ist mir nicht zu Gesicht gekommen. Jserhielm de regno Westro-Gothorum in Hispania. Upsal 1705. enthält akademische Deklamationen.

amit er in ihnen als ein achter Sohn ber alten Rirs he berrichte. Allenthalben wurden die Bifchofe feine Mitregenten und die driftlichen Ritter, bie bas Reich nit ihm erobert hatten, Grandes y ricos hombres. in hoher Abel, ber mit seinem Rouige bas neue Shriftenreich theilte. Wie unter jenen alten Rechts laubigen Ruben und Arianer ausgetrieben maren: o galte jego Juden und Manren, fo daß bas fcone inter mehreren Bolkern einst blubende Land nach und rach eine anmuthige Wiffe wurde. Noch jest steben iberall bie Caulen biefer alt : und neugothischen Shriftenstaatsverfassung in Spanien ba; bie Beit hat nanches zwischen sie gesett, ohne den Rif und Grund es Gebäudes andern zu konnen. Zwar thront ber atholische Konig nicht mehr neben dem Bischofethros ie in Toledo, und die heilige Inquisition ift feit ih= er Entstehung mehr ein Werkzeug bes Despotismus, le der blinden Andacht gewesen; dagegen aber find biesem abgeschlossenen romantischen Lande ber Schwarmerei so viele und so dauerhafte Ritterschlose er errichtet, daß die Gebeine des heil. Jacobus zu iompostell fast sichrer als die Gebeine des heil. Petrus u Rom zu ruben scheinen. Ueber ein halbhundert Erg = und Bijchofe, über dreitaufend meiftens reiche Abster genießen bie Opfer eines Reiches, bas feine Rechtglaubigkeit mit Feuer, Schwert, Betrug und roßen hunden, auch in zwei andre Weltthefle verreitet hat; im spanischen Amerika allein thronen faft

eben fo viel Eras und Bifchofe in aller Berrlichkeit ber Rirche. In Beifteswerten ber: Spanier fangen bicht hinter ben Romern driftliche Poeten, Streiter und kanonische Richter an, auf welche Schrifterklas rer und Legendenschreiber in folder Ungahl folgen, baff felbst ihre Lufte und Poffenspiele, ihre Camge und Stiergefechte fich nicht ohne Chriftenthum behelfen mogen. Das bischoflich : gothische Recht hat fich mit bem romisch = kanonischen Rechte impig ver-Schlungen, aller Scharffinn ber Mation ift barüber in Subtilitaten abgewest worden, fo daß auch bien eine Muste ballegt, Die statt der Fruchte Dornen traget D. Obwohl endlich von jenen hohen Sof und Kronbeamten, die bei den Gothen wie bei andern beutschen Wolkern zuerst nichts als personliche Alemter maren, nachher aber als Reichswurden ein halbes Sabts raufend hin das Mart bes Landes an fich gefogen baben, zum Theil nur noch ber Schatten ba ift mine bem die konigliche Gewalt sich hier mit dem Papft au fegen, bort ben Stola ber Großen zu bemuthigen und die Macht berfelben einzuschranten gewußt, hat: fo wird boch, weil widrige Principien diefer Art bem Staat einmal jum Grunbe liegen, und in ben Charafter ber Mation felbst verwebt find, das schone

g) Der spanischen Commentatoren sowohl über bas romische Recht, als über bie siette Partidas, bie Leyes de Toro, bie Autos y acuerdos del Concejo Real ist ein zahlreiches heer; ber Scharssun der Nation ist in ihnen erschöpfet.

Land noch lange vielleicht ein milberes europäisches Afvika, ein gothisch = mauritanischer Christenstaat

Mon ben Weftgothen aus Spanien verbranget. waren die Wandalen mit dem Rest der Alanen nach Afrika gegangen, wo sie das erste driftliche Raubs nost ftifteten, reicher und machtiger, als in der Folgereinesiährer mahomedanischen Nachfolger gewesen. Geiserich, ihr Konig, einer der tapferften Barbaren, bie bie Erbe fab, nahm mit einer maßigen Schaar in wenigen Jahren die ganze schone afritanis 429fche Rufte von der Meerenge bis zur lybischen Wufte ein, und schuf fich eine Seemacht, mit ber ein hals bes Sahrhundert lang biefer numidische Lowe, alle Ruften bes mittellandischen Meers von Griechens land und Minrien an, über die Gaulen Berfules hinaus, bis nach Sallicien beraubte, bie balearischen Inseln, Sardinien, einen Theil Siciliens' fich zueige 455. nete, und Rom, die hauptstadt der Welt, gehn Zage lang fo langfam und rein ausplunderte, baf er mit bem goldnen Dache Jupiters, mit ber alten Beus te bes jubischen Tempels, mit unermeflichen Schas Ben an Runftwerken und Roftbarkeiten, die ihm nur jum Theil bas Meer raubte, mit einer Menge Ges fangener, die er kaum irgend zu laffen mußte, mit einer geraubten Raiserinn und ihren beiden Tochtern glucklich und wohl in feinem Rarthago ankam.

alteste Raisertochter Eudoxia vermablte er seinem Sohne; die andre mit ihrer Mutter schickte er guruck, und war übrigens ein so kluges, muthiges Ungeheuer, baß er werth war, ein Freund und Bundesgenog bes großen Attila zu fenn, ber von der Leng in Affien an bis über den Rhein hin, die Welt eroberte, bes Renerte und ichrectte. Billig gegen feine Unterworfenen, strenge in Sitten, enthaltsam, magig, nur im Berbacht oder im Born graufam, und immer thas tig, immer machfam und gludlich, lebte Beiferich fein 477. langes Leben aus, und hinterließ feinen beiben Gobs nen ein blubendes Reich, in welchem die Schafe bes Occidente gesammlet waren. Sein letter Wille grunbete bes Reiches ganges Schicksal. Dem zu Folge follte fets ber Reltefte feines gejammten Gefchlechts regieren, weil biefer es mit ber großesten Erfahrung thun konnte, und eben bamit mar ber emige Banks und Mordapfel unter feine Abkommlinge geworfen. Rein Aeltester seiner Familie war fortan des Lebens ficher, indem jeder Jungere ber Welteste fenn wollte; fo morbeten Bruber und Bettern einander: jeder fürchtete ober neidete ben anbern; und ba ber Geift bes Stifters in feinem feiner Rachkommen mar, fo perfanken seine Wandalen in alle Ueppigkeit und Eras ge bes Ufrikanischen Erbstrichs. Ihr bleibenbes Rriegblager, in welchem sich alter Muth erhalten follte, ward ein Lager bes Spiels und ber Wohllust; und kaum nach eben fo vieler Zeit, als Geiferich felbft

regieret hatte, gieng bas gange Reich in Ginem Relds guge unter. Der achte Ronig, Gelimer, ward mit 134. allen erbeuteten Schafen zu Rouftantinopel in einem barbarischen Prachttriumph aufgeführet und ftarb als ein Landmann; seine gefangenen Wandalen wurden an die perfische Grenze in Schloffer verlegt, und ber Rest ber Nation verlor sich; wie ein Zauberschloß voll Goldes und Silbers verschwand bies sonderbare Reich, von bem man etwa noch Mungen in ber afris kanischen Erbe antrift. Die jubischen Tempelgerathe. bie Beiferich aus Rom geraubt hatte, wurden in Rone ftantinopel zum brittenmal im Triumph getragen: fie kamen nach Jerufalem gurud als Geschent in eine Christentirche, und sind wahrscheinlich nachher, mit einem arabischen Spruch bezeichnet, als Mungen in alle Welt geflogen. Go wandern die Beiligthumer: Reiche verschwinden: es wechseln Wolker und Reiten. Sehr wichtig mare es gewesen, wenn fich in Afrifa bies wandalische Reich hatte erhalten konnen; ein großer Theil ber europäischen, affatischen und afrikas nischen Geschichte, ja ber gange Weg europäischer Gultur ware baburch verandert. Sest ift bas Aubenten biefes Bolks kaum noch im Namen Giner fpanischen Proving kenntlich. h)

h) Manneres Geschichte der Bandalen, Leipz. 1785. ift ein nicht unwürdiger Jugendversuch dieses Mannes, der sich durch seine Geographie der Griechen und Romer ein bletbendes Dentmal stiftet.

## TT.

## Reiche ber Oftgothen und Longobarden.

Che wir biefe betrachten, muffen wir einem Meteet am himmel Europa's, ber Beiffel Gottes, bem Schrecken ber Welt, bem hunnenkonige Attila) einen Blick ber Aufmerksamkeit schenken. Coopen 376 bemerkten wir, wie eigentlich ber Aufbruch ben Suns nen in ber Laturei alle beutsche Bblfer in bie logte große Bewegung gesetht habe, die bem romifchen Reich ein Ende machte; unter Attila war bie Macht ber hunnen in Europa in ihrer furchtbarften Groffe. 433. Ihm waren die Kaiser von Orient tributbar: er bet 447. achtete fie ale Oflaven ihrer Rnechte, lief jabrlich fich 2100 Pfund Golbes zollen und ging in einem leinenen Rleide. Gothen, Gepiden, Alanen, De ruler, Afaziren, Thuringer und Glaven bieneten ihm; er wohnete im nordlichen Pannonien in einem Flecken, von einer Bufte umgeben, in einem bolgers nen Sause. i) Seine Gefahrten und Gafte tranken

i) Die Juge von Attila's Person sind meistens aus Priscus Gesaudtschaft an ihn, aus denen man denn nicht eben zuverläßig auf sein ganzes Leben schließen mag. Mancherlei Erläuterungen hiezu und zu den Sitten der Boller sind von F. E. J. Fischer bei Gelegenheit des von ihm gefundenen Gebichts de prima expeditione Attilao Lips. 1780. sowohl in den Anmerkungen dazu, als in der Schrift: Sitten und Gebrauche der Europäer im 5. und 6. Jahrhundert, Frank. 1784. gesammelt.

aus golbnem Gerath; er trant aus einem holgernen Becher, trug fein Gold, fein Edelgestein an fich, auch nicht an feinem Schwert, noch am Bugel feines Pferdes. Billig und gerecht, gegen Unterworfene außbeilt gutig; aber mifftrauisch gegen feine Feinde, und stolz gegen die froizen Romer, brach er, wahre fdelulich vom Bandalentonige Geiferich angeregt, urit einem Beer von funf: bis fiebeumalhunderttaus fend Menfchen aller Nationen plofilich auf, mandte fich weftwurte, burchflog Deutschland, ging über ben 450. Rhein Wzerftbrte bis in Die Mitte Galliens: alles sitterte vor ihm, bis endlich aus allen westlichen Bblfern ein Beer fich gegen ibn sammelte und anrückte. Rriegsklug zog Attila fich auf die katalaunkfche Sbne milich wo fein Rudweg frei war; Romer, Gothen, Later, Armorifer, Breonen, Burgunber, Sachfen, Manen und Rinten Manben gegen ihn; er felbft ordnete die Schlacht. Das Treffen war blutig, ber Ronig ber Westgothen blieb, Mengen fielen, und Rleiniakeiten entschieden. Unverfolgt zon Attila über 452ben Rhein gurud und ging im folgenden Sabre frifch über die Alpen, ba er Stulien durchstreifte, Aquis leja zerftorte, Mailand pfunderte, Pavia verbrannte, und um bem gangen Romer = Reich ein Enbe zu mas den, auf Rom lodging. Gier tam ihm Leo, ber rbmilde Bildhof, flebend entgegen, und erbat bie Rettung ber Stadt; biefer reisete auch gen Mautua ju ihm ins Lager, und bat Stalien von ihm los. Der

Hunnenkonig zog zuruck über die Alven und war eben im Begrif, jene in Ballien verlohrne Schlacht gu rachen, als er vom Tode übereilt ward. Mit laus ten Klagen begruben ibn feine hunnen; mit ihm faut ihre furchtbare Macht. Gein Cohn Ellat ftarb ihm nach, bas Reich zerfiel, ber Rest seines Bolls ging nach Affen guruck, ober verlor fich. Er ift bet Ronig Egel, ben Gebichte mehrerer beutscher Bole ter nennen, ber Belb, vor beffen Tafel bie Dichter mehrerer Nationen ihrer Vorfahren Thaten fangen: besgleichen ist Er bas Ungeheuer, dem man auf Mins gen und in Bemahlben Borner anbichtete, ja beffen ganges Bolt man zu einer Balbteufel = und Alrus nenbrut machte. Sludlich that Leo, was feine Bees re thun konnten, und hat Europa pon einer kalmukis ichen Dienstbarkeit befreiet: benn ein mogolisches Bolt war Attila's Deer, an Bilbung, Lebensweise und Sitten tenntlich.

Auch bes Reichs ber Heruler muffen wir erwähsnen, weil es bem ganzen westlichen Kaiserthum ein Ende machte. Längst waren diese mit andern deutsschen Wölkern im römischen Solde gewesen, und da sie bei wachsender Noth des Reichs nicht mehr bes zahlt werden konnten, bezahlten sie sich selbst; ein dritter Theil des Landes ward ihnen in Italien zum Andau gegeben, und ein glücklicher Abentheurer, Odoacer, Ausührer der Scirren, Rugen und Herus

len, ward Italienst erster König. Er bekam den 4
leßten Kaiser Romulus in seine Hände, und da ihn
dessen Jugend nud Gestalt zum Mitleiden bewegten,
schiefte er ihn mit einem Jahrgelde auf eine Villa
Luculls in Campanien. Siebenzehn Jahre hat Odoas
cer Italien bis nach Sicilien hinab nicht unwürdig,
obwohl unter den größesten Landplagen, verwaltet,
bis die Beute eines so schönen Besißes den König
der Oftgothen, Theoderich, reizte. Der junge Held
ließ sich Italien vom Hose zu Konstantinopel zum
Königreich anweisen, überwand den Odoacer, und da
dieser einen demuthigenden Bergleich nicht halten wolls
te, ward er ermordet. So begann der Ostgothen 493.
Herrschaft.

Theoberich ist der Stifter dieses Reiches, ben die Volksfage unter dem Namen Dietrich von Bern kennet, ein wohlgebildeter und wohlgesinnter Mann, der als Geisel in Konstantinopel erzogen war und dem morgenländischen Reich viel Dienste gethan hats te. Dort war er schon mit der Würde eines Patriscins und Consuls geschmückt; ihm zu Ehren war eis ne Vildsäule vor dem kaiserlichen Pallast errichtet; Italien aber ward das Feld seines schonern Ruhms, einer gerechten und friedlichen Regierung. Seit Marks Untonins Zeiten war dieser Theil der römischen Welt nicht weiser und gütiger beherrscht worden, als Er über Italien und Illyrikum, einen Theil von Deutsch-

land und Gallien, ja als Vormund auch über Spanien berrichte, und zwischen Westgothen und Franken lange ben Bügel bielt. Ohngegchtet seines Triums phes ju Rom mafte er fich den Raisertitel nicht an, und war mit bem Namen Flavius zufrieden; aber alle kaiserliche Macht übte er aus, ernahrte bas ros mische Bolt, gab ber Stadt ihre alten Spiele wieber, und ba er ein Arianer war, fandte er ben Bifchof ju Rom felbst in ber Sache bes Arianismus als feinen Gefandten nach Konftantinopel. Go lange er regiers te, war Friede unter ben Barbaren: benn bas mefte gothische, frantische, wandalische, thuringische Reich waren durch Bundniffe ober Blutofreundschaft. mit ihm vereinigt. Italien erholte fich unter ibm, inbein er bem Ackerbau und ben Runften aufhalf, und jedem Bolt blieben seine Gesethe und Rechte. Er uns terhielt und ehrte bie Deufmale bes Alterthums, bauete, obwohl nicht gang mehr im Romergeschmack, prachtige Gebande, von welchen vielleicht ber Name ber gothischen Baukunft herrühret, und seine hofhals tung ward von allen Barbaren verehret. Sogar ein ichwacher Schimmer ber Wiffenschaften ging unter ibm auf: bie Mamen feiner erften Staatsbiener, eines Caffiodor, Boethius, Symmachus find noch bis jest bochgeschafte Ramen; obgleich die beiben legten, auf einen Berbacht, daß fie die Freiheit Roms wieder herstellen wollten, ein unglückliches Enbe fanben. Bielleicht war ber Verbacht bem alten Konige verzeistich, da er nur einen jungen. Enkel jur Rachfols ge vor sich fah, und was seinem Reich zur daurenden Bestigkeit sehlte, wohl kannte. Es wäre zu wunschen gewossen; daß dies Reich der Gothen bestanden, und start Kurls des Großen ein Theoderich die Berfassung Europa's in geist = und weltlichen Dingen hatte bes stimmen mogen.

4 Mun aber ftarb ber große König nach 34 Jahren 526. einer Eligen und thatigen Regierung; und fogleich beaden bie Uebel-aus, bie in ber Staatsverfaffung affer beintschen Wölker lagen. Die edle Bormunderinn bes jungen Abelrichs, Amalasvinde, ward von ben Groffen bes Reiche in ber Erziehung beffelben gebins bert, und als fie nach feinem Tobe ben abschenlichen Theobat zum Reichsgehulfen annahm, ber fie mit bem Tode belohnte, fo war die Fahne des Aufruhrs unter ben Gothen gepflanget. Mehrere Große wolls ten regieren; der habsuchtige Suftinian mischt sich in ihre Streitigkeiten, und Belifar, fein Feldherr, fest 30 unter dem Borwande, Stalien zu befreien, über bas Meer. Die unter fich uneinigen Gothen werben eins geenget und betrogen, die Residenz ihrer Ronige, Ravenna, hinterliftig eingenommen, und Belifar gieht se. mit Theoderichs Schafen und einem gefangenen Ros nige nach haufe. Balb beginnet ber Krieg aufs neuet ber tapfre Konig ber Gothen, Totilas, erobert Rom aweimal, ichonet aber beffelben und laffet es mit nies bergeriffenen Mauern offen liegen. Gin zweiter Theos 546.

berich mar biefer Totilas, ber mabrend ber eilf Jahe re feiner Regierung ben treulosen Griechen viel gu Nachdem er im Treffen geblieben und s fein But mit bem blutigen Rleibe bem eitlen Juftis 454. nian zu Kuffen gelegt mar, ginge mit bent Reich ber Gothen zu Ende, wiewohl fie fich bis auf die letten 7000 Mann tapfer hielten. Empbrend ift die Beschichte bieses Rrieges, indem auf der einen Geite tapfre Gerechtigkeit, auf ber andern griechischer Betrug, Beig und jebe Niebertrachtigkeit ber Staliener tampfen, fo bag es gulegt einem Berschnittenen, bem Narfes, gelang, bas Reich auszurotten, bas Theoberich zum Wohl Staliens gepflanzt hatte, und bages gen zu Staliens langem Weh bas hinterliftige fcmas che Exarchat, die Wurzel so vieler Unordnungen und Uebel, einzuführen. Auch hier wie in Spanien mar leider die Religion und die innere Verfaffung bes gothischen Staats ber Grund zu feinem Berberben. Die Gothen waren Arianer geblieben, die ber romifche Stuhl ihm fo nabe, ja als feine Oberherren unmog: lich bulben konnte; burch alle Mittel und Wege, wenn auch von Konstantinopel her und mit eigner Gefahr, ward also ihr Fall befordert. Budem hatte fich ber Charafter ber Gothen mit bem Charafter ber Staliener noch nicht gemischt; fie wurden ale Fremb: linge und Eroberer angesehen, und ihnen die treulo: fen Griechen vorgezogen, von benen, auch schon in biefem Befreiungefriege, Italien unfäglich litt, und

noch mehr gelitten hatte, wenn ihm nicht, wiber feis nen Willen, die Longobarden zu hulfe gekommen waren. Die Gothen zerstreueten sich, und ihr letter Rest gieng über die Alpen.

Die Longobarden verdienen es, daß der obere Theil Italiens ihren Namen tragt, ba er ben bessern Namen der Gothen nicht tragen konnte. Begen dies fe rief Justinian sie aus ihrem Pannonien bervor: und fie festen fich zulest felbst in den Befis der Beute. Alboin, ein Fürst, beffen Ramen mehrere beutsche Rationen priesen, tam über die Alpen und führs te von mehreren Stammen ein Beer von Weibern, Rindern, Bieh und Hausrath mit sich, um bas ber 568 Sothen beraubte Land nicht zu verwuften, sondern zu bewohnen. Er befeste bie Lombardei und ward in Mailand von feinen Longobarden, auf einem Krie: gesichilde erhoben, zum Rouige Staliens ausgerufen, 574. endete aber bald fein Leben. Bon feiner Gemahlinn Rosemunde war sein Morder bestellt, sie vermablt fich mit dem Morder und muß entweichen. Der von ben Longobarben erwählte Konig ift ftolz, graufam; bie Großen ber Nation werben also einig, keinen Ros nia zu wahlen und bas Reich unter fich zu theilen: fo entstehen feche und breiffig Berzoge, und hiemit war die erste lombardisch : beutsche Verfassung in Stas lien gegrundet. Denn ale die Nation, vom Bedurfs niff gezwungen, sich wieder Konige wählte, so that

bennoch jeber machtige Lehnstrager meiftens nur bas, was er thun wollte: selbst die Wahl berselben ward oft bein Ronig entriffen, und es tam gulegt auf bas unsichere Ansehen seiner Person an, ob er seine Bas fallen zu lenken und zu gebranchen wußte. Go ent standen die Bergoge von Friaul, Spoleto, Benevent, benen balb andre nachfolgeten: benn bas Land mar voller Stabte, in welchen bier ein Bergog, bort ein Graf fein Mefen treiben konnte. Dadurch ward aber bas Reich ber Longobarden entkraftet, und ware leiche ter als bas Reich ber Gothen wegzusegen gewesen, wenn Konstantinopel einen Justinian, Belifar und Rarfes gehabt hatte; indeg fic jest auch in ihrem kraftlosen Bustande den Rest des Exarchats zerftoren Allein mit biesem Schritte war auch ihr 752. Konnten. Fall bereitet. Der Bischof zu Rom, der in Stalien feine als eine fdmache zertheilte Regierung wunschte, fahe bie Longobarden sich zu nahe und machtig; ba er nun von Konftantinopel aus teinen Beiftand hoffen konnte, jog Stephanus über bas Geburge, ichmeis chelte bem Usurpator bes frankischen Reichs Pipin mit ber Ehre, ein Beschüßer ber Kirche werben gu 754 konnen, falbte ihn zu einem rechtmäßigen Ronige ber Franken und ließ sich bafür noch vor dem erobernden Relbzuge felbst bie funf Stabte und bas ben Longo: barben zu entnehmende Exarchat schenken. Der Sohn Pipins, Rarl ber Große, vollenbete feines Baters Werk, erbrückte mit feiner überwiegenden Macht bas longo:

longobarbische Reich und ward bafur vom heiligen Bater zum Patricius von Rom, zum Schußheren ber 774. Rirche, ja endlich wie durch eine Gingebung des Geis ftes zum romischen Raifer ausgerufen und gefronet. 800. Bas diefer Ausruf für gang Europa veranlaßt habe, wird die Folge zeigen; fur Stalien ging, burch biefen berrlichen Fischzug Petri jenseit der Alpen, bas ihm nimmer erfette longobarbifche Reich unter. In ben zwei Sahrhunderten feiner Dauer hatte es fur die Bes volkerung des verwufteten und erschopften Landes geforgt; es hatte burch beutsche Rechtlichkeit und Orde nung Sicherheit und Wohlstand verbreitet; wobei jebem freigestellet blieb, nach longobardischen ober eignen Gesegen zu leben. Der Longobarben Rechtsgang war kurg, formlich und bintend; lange noch galten ihre Gefeke, als ichon ihr Reich gestürzt war. Rarl, ber Unterbrucker beffelben, ließ fie gelten, und fügte bie seinen nur an. In mehreren Strichen Stas liens find fie nebft bem Romifchen, bas gemeine Befest geblieben und haben Berehrer und Erklarer gefunden, auch da spaterhin auf Befehl der Raifer das Justinianische Recht emportum.

Dem allem ohngeachtet ist nicht zu längnen, baß insonberheit die Lehnversassung der Longobarden, der mehrere Nationen Europa's folgten, diesem Welttheil unselige Folgen gebracht habe. Dem Bischofe Roms kounte es angenehm senn, daß bei einer zertheils ten Macht des Staats eigenmächtige Basallen nur

burch schwache Baube an ihren Oberherrn geknupft maren: benn nach ber alten Regel ,, theffe und herr: fche!" mochte man fobann aus jeber Unordnung Bor: theil ziehen. Bergoge, Grafen und Barone konnte man gegen ihre Lehnverleiher aufregen, und burch Bergebung ber Sunde bei roben Lehns : und Rrieges mannern fur bie Rirche viel gewinnen. Dem Abel ist die Lehnverfassung seine alte Stuße, ja die Leiter gewesen, auf welcher Beamte zu Erbeigenthumern, und wenn die Ohnmacht ber Anarchie es wollte, gur Landeshoheit felbst binaufstiegen. Für Stalien mochte bies Alles weniger schablich fenn: ba in diesem langft cultivirten Lande Stabte, Runfte, Gewerbe und Sandel in Nachbarschaft mit ben Griechen, Affaten und Ufritanern nie gang vernichtet werden fonnten, und ber noch unausgetilgte Romercharakter fich nie gang unterbrucken ließ; obwohl and in Stalien bie Lehnzertheilung ber Zunder unsäglicher Unruhen, ja eine hanptursache mit gewesen, warum feit ben Beis ten ber Romer bas ichone Land nie zur Confiftenz eines veften Buftandes gelangen konnte. In andern Landern werden wir die Anwendung des Longobardis ichen formlichen Lehnrechts, zu welchem in allen Berfaffungen beutscher Wolker abnliche Reime lagen, weit verberblicher finden. Seit Karl ber Große bie Lombardei in fein Besigthum gog und als Erbtheil unter feine Sohne brachte; feitdem unglücklicher Beife auch ber romische Raisertitel nach Deutschland fam,

und dies arme Land, das nie zu einer Hauptbesins nung kommen konnte, mit Italien in das gefährliche Band zahlreicher und verschiedener Lehnverknüpfunz gen zog: seitdem ward, ehe noch ein Kaiser das ges schriebene longobardische Recht anempfahl und dem Tustinianischen Recht beisügte, in mehreren Landern die ihm zum Grunde liegende Verfassung, allen an Stüdten und Künsten armen Gegenden gewiß nicht zum Besten, errichtet. Aus Unwissenheit und Vorsnrtheil der Zeiten galt endlich das Longobardische für das allgemeine kaiserliche Lehnrecht; und so lebt dies Volk noch jest in Gewohnheiten, die eigentlich nur aus seiner Asche zu Gesehen gesammelt wurden k).

Auch auf den Zustand der Kirche ging vieles von dieser Verfassung über. Zuerst zwar waren die Lonsgodarden, wie die Sothen, Arianer: als aber Gregor der Große die Königin Theodolinde, diese Muse ihres Volks, zur rechtgläubigen Kirche zu ziehen wußte \*); so zeigte sich der Glaube der Neubekehrten auch bald eifrig in guten Werken. Könige, Herzoge, Grasen und Varone wetteiserten mit einander, Klösster zu bauen und die Kirchen mit anschnlichen Patris

k) Außer denen, die die Geschichte er Rechte allgemein und einzeln bearbeitet haben, ist Giannone Geschichte von Weas pel für die gesammen Gesethe der Bolter, die Italien beherrscht haben, sehr brauchbar. Ein vortressiches Werk in seiner Art.

<sup>\*)</sup> Ober vielmehr durch fie ihren zweiten Gemahl, Ronig Agis lulfen; fie felbst war zuvor rechtglaubig. Doch waren auch spatere Konige, felbst Rotheri, ber Gesetzeber, grianisch. M.

monien zu beschenken; bie Rirche zu Rom hatte beraleichen von Sicilien aus bis in ben kottischen Alpen. Denn wenn bie weltlichen herren fich ihre Lehugus ter erwarben; warum follten die geistlichen Berren nicht ein gleiches thun, ba fie fur eine ewige Dach= tommenschaft zu forgen hatten? Mit ihrem Patris monium bekam jede Rirche einen Beiligen gu ihrem, Schufwachter, und mit diesen Patronen, ale Bors bittern bei Gott, hatte man fich unenblich abzufiuben. Shre Bilber und Reliquien, ihre Feste und Gebete bewirften Munder: biefe Munder bewirften neue Geschenke, so daß bei fortgesetter gegenscitiger Erkenntlichkeit ber Beiligen von Ginem Theil, der Lebubesiter, ihrer Weiber und Rinder auf der andern Seite, die Rechnung nie aufhoren konnte. Die Lehnverfaffung felbst gieng gewissermaßen in die Rirche Denn wie der Bergog vor tem Grafen Vorzuge hatte: so wollte auch der Bischof, ber jenem gur Seite faß, vor bem Bifchofe eines Grafen Vorrechte haben; das weltliche herzogthum ichlug fich alfo ju einem erzbischoflichen Sprengel, die Bischofe untergeordneter Stabte ju Suffraganeen eines geiftlichen herzogs zusammen. Die reichgewordenen Aebte, als geiftliche Barone, suchten ber Gerichtsbarkeit ihrer Bischofe zu entkommen und unmittelbar zu werben. Der Bischof zu Rom, ber auf diese Weise ein geist= licher Raiser ober Ronig warb, verlieh diese Unmit: telbarteit gern, und arbeitete ben Grundfagen vor,

bie nachher ber falsche Ribor für die gesammte drift= ta tholische irche offentlich aufstellte. Die vielen Festtage, Andachten, Meffen und Aemter erforbers ten eine Menge geistlicher Diener: Die erlangten Schae Be und Rleiber ber Rirche, die im Geschmack ber Bars baren waren, wollten ihren Schaßbewahrer, die Patrimonien ihre Rektores haben; welches alles zuleft auf einen geift = und weltlichen Schußherrn, b. i. auf einen Papft und Raiser hinauslief, also baff Staat und Kirche eine wetteifernde Lehnverfaffung murben. Der Fall bes longobarbischen Reichs ward bie Geburt bes Papstes und mit ihm eines neuen Raisers, ber bamit ber gangen Berfaffung Europa's eine neue Ges stalt gab. Denn nicht Eroberungen allein verandern bie Welt, sondern viel mehr noch neue Unfichten ber Dinge, Ordnungen, Gesetze und Rechte.

## III.

Reiche der Allemannen, Burgunder und Franken.

Die Allemannen waren Eins der roheren deutschen Wölker; zuerst Räuber der romischen Grenzeu, Verswüster ihrer Schlösser und Städte. Als das römissiche Reich fiel, bemächtigten sie sich des östlichen Theils von Gallien, und hatten an ihm mit ihren alten Bessistungen ein schönes Land inne, dem sie auch eine schöne Verfassung hätten geben mögen. Die Alles

mannen haben fie ihm nie gegeben: benn bie Macht ber Franken übermaltigte fie; ihr Konig fiel in ber 496. Schlacht, fein Bolt unterwarf fich, und ward unterjocht, ober gerftreuet; bis unter frankischer Bobeit fie einen Herzog, bald auch bas Chriftenthum, enbs 536. lich alich geschriebene Gesetze bekamen. Noch sind biese übrig, und zeigen ben einfachen, roben Charas fter bed Bolke. Unter ben legten Merovingern wurde ihm auch fein Bergog genommen, und es ver-Lor fich in der Maffe der frankischen Bolker. Wenn Allemannen die Stammpater ber beutschen Schweiz find, fo ist ihnen zu banten, baf fie die Walber dies fer Berge zum zweitenmal gelichtet, und allgemach wieder mit Butten, Flecken, Burgen, Thurmen, Rirchen, Rloftern und Stabten geziert haben. 510. wollen wir benn auch ihrer Bekehrer, des S. Cos lumbans und feiner Gefahrten nicht vergeffen, beren Giner, St. Ball, burch Grundung feines Klofters ein für ganz Europa wohlthätiger Name ward. Die Erhaltung mehrerer flassischen Schriftsteller haben wir bem Inftitut biefer irlandischen Monche zu ban: ten, beren Ginfibelei mitten unter barbarifchen Bolfern, wo nicht ein Giß der Belehrsamkeit, so boch eine Quelle ber Sittenverbefferung marb, und wie ein Stern in biefen bunkeln Gegenden glanzet ).

<sup>1)-</sup>Bas von ben Reichen und Bolfern, die wir durchgeben, nur irgend die Schweiz berührt, findet in Johann Mullers Gefchichte ber Schweiz, Leipz. 1786, u. f. Erläuterung

Die Burgunder wurden ein sanfteres Bolt, feits em fie mit ben Romern im Bunde ftanben. ießen sich von ihnen in Burgen verlegen, waren auch bem Ackerbau, ben Kunften und Sandwerken nicht Als ihnen die Romer eine Proving in Gals 43%. inhold. ien einraumten, hielten fie fich friedlich, pflegten jed Feld = und Weinbaues, lichteten bie Walber, und jatten in ihrer ichonen Lage, die gulest bis gur Pros benge und gum Genferfee reichte, mahrscheinlich ein Muhendes Reich gestiftet, wenn ihnen nordwarts die tolzen und rauberischen Franken bazu Raum gegonnt Nun aber war jene Klotilbe, bie Frankreich ben driftlichen Glauben brachte, zum Ungluck eine Burgundische Prinzessinn, die, um einige Frevelthas ien ihres Hauses zu rachen, dasselbe mit ihrem vater= lichen Reiche felbst fturzte. Raum hundert Sahre 534. hatte bies gebauert, aus welcher Zeit uns bie Gefete der Burgunder nebft einigen Schluffen ihrer Rirchenversammlungen noch übrig find; vorzüglich aber has ben fie burch Anbau bes Landes am Genfersee und in den gallischen Provinzen ihren Ramen verewigt.

oder ein einsichtsvolles Urtheil; so daß ich dieses Buch eine Bibliothet voll historischen Werstandes nennen mochte. Eine Geschichte ber Entstehung Europa's, von diesem Schriftsteller geschrieben, wurde mahrscheinlich das erste und einzige Wert hieser Art werden.

Sie machten biese Gegenden zu einem fruberen Pas

radiese, als andre noch in wüster Wildniß lagen. Inndebald, ihr Gesetzgeber, ließ das zerstärte Genf wiederherstellen, dessen Mancen über tausend Jahre eine Stadt beschirmet, die mehr als große Erdstrefzten auf Europa gewirft hat. In denen von ihnen angebancten Gegenden hat mehr als Einmal sich der menschliche Geist entstammet und seine Phantasie gesschärset. Auch unter den Franken behielten die Burs gunder ihre alte Versassung; daher beim Versall der Karlinger sie die ersten waren, die sich einen eigenen König wählten. Ueber zweihundert Jahre daurete dieser neue Staat, und ward andern Volkern, sich auch einzeln einzurichten, ein nicht unheilsames Vorbild.

Se ist Zeit, von dem Reiche zu reben, das so vielen andern ein Ende gemacht hat, dem Reiche der Franken. Nach manchen vorhergegangenen Versuchen gelang es ihnen endlich; mit einem geringen Anfange in Gallien \*) jenen Staat zu gründen, der zuerst die Allemannen besiegte, dann die Weskgothen allgemach bis nach Spanien drangte, die Britten in Armorika bezwang, das Reich der Burgunder nuter sich brachte, und den Staat der Thüringer gransam zerstörte. Alls der verfallende Königsstamm Merwichs nud Klodwigs tapsere Großhofmeister (majores

<sup>\*)</sup> Wo, wie Freret mohl zeigt, fie icon feit 287 Gige ger nommen. 133.

domns) bekam, schlug Karl Martell bie Araber zurück 732. und brachte die Friesen unter sich; und als die Majores 752. domus Konige worden, stand bald der große Karl 768. auf, der das Reich der Longobarden zerstörte, Spaznien dis zum Sbro samt Majorka und Minorka, das sindliche Deutschland bis in Pannonien hinein, das nordliche dis an die Elbe und Sider bezwang, aus Rom den Kaisertitel an sein Land zog, und auch die Grenzoblker seines Reichs, Hunnen und Slaven, in Furcht und Gehorsam erhielt. Ein mächtiges Reich! mächtiger als seit der Römer Zeiten Sins gewesen war, und in seinem Wachsthum, wie in seinem Verssall sur ganz Europa gleich merkwürdig. Wie kam das Reich der Franken, unter allen seinen Mitzenossen, zu dieser vorzüglichen Wirkung?

1. Das Land der Franken hatte eine sicherete Lage, als irgend ein andrer Besit ihrer wandernden Brüder. Denn nicht nur war, als sie nach Gallien rückten, das romische Reich schon gestürzt, sondern auch die tapfersten ihrer vorangegangenen Mitbrüder waren entweder zerstreuet oder verforget. Ueber die entkräfteten Gallier ward ihnen der Sieg-leicht; diese nahmen, von vielem Unglück ermattet, willig das Joch auf sich, und der letzte Rest der Romer war wie ein Schatte zu verschenchen. Da Rlodwig unn mit tyrannischer Hand seinem neuen Besitz ringsum Platz schaffte, und kein Leben eines gefährlichen Nachbars ihm heilig war; so hatte er

balb Geficht und Rucken frei, und fein Frankreich warb, wie eine Insel, von Bergen, Stromen, dem Meer und Wusteneien unterdruckter Bolfer umgeben. Nachbem Allemannen und Thuringer überwunden waren, saffen hinter ihnen keine Nationen bie Lust zu wanbern hatten; ben Sachsen und Friesen wuften fie ihre Lust dazu bald auf eine grimmige Art zu benehe men. Bon Rom und Konstantinopel lag bas Reich ber Franken aleichfalls alucklich entfernet. hatten fie in Italien ihre Rolle zu fpielen gehabt; wahrlich, die schlechten Sitten ihrer Konige, die Treulofigfeit ihrer Großen, Die nachläßige Berfaffung bes Reichs, ehe bie Majores domus aufstanden, alles dies verburgte ihnen fein befferes Schickfal, als wurdigere Nationen, Gothen und Longobarben, barinn gehabt haben.

2. Klodwig war der erste rechtgläubige Rd, nig unter den Barbaren; dies half ihm mehr als alle Lugend. In welchen Kreis der Heiligen trat der erstgeborne Sohn der Kirche hiemit ein! in eine Verssammlung, deren Wirkung sich über das ganze wests liche Christen Buropa erstreckte. Gallien und das römische Germanien war voll von Bischösen; längs dem Khein hinab, und an der Donau sasen sie in zierlicher Ordnung: Mahnz, Trier, Eblln, Besanz von, Worm, Speier, Strasburg, Costniß, Meß, Toul, Verdun, Tongern, Lorch, Tribent, Brixen, Vasel, Chur, u. se alte Siße des Christenthums,

ienten bem rechtgläubigen Ronige als eine Vormauer egen Reger und Beiben. In Gallien waren auf bem rsten Concilium, das Klodwig hielt, 32 Bischofe ind unter ihnen 5 Metropolitane; ein geschloffener eifflicher Staatskorper, burch welchen er viel vernochte. Durch fie ward bas arianische \*) Reich ber Burgunder den Franken zu Theil; an sie hielten sich ie Majores domus; ber Bischof zu Mannz, Bonis acius, fronte ben Ufurpator jum Ronige ber Franken, ind schon zu Karl Martelle Zeiten ward über bas comische Patriciat, mithin über die Schußherrschaft er Rirche, gehandelt. Auch kann man biefen Pore nundern ber drifflichen Rirde nicht aufrucken, baff ie ihrem Mindel nicht tren und holb gewesen mas en. Die verwufteten Bischofeftabte ftelleten fie wies ber her, hielten ihre Didcesen aufrecht, zogen die Bis chofe mit zu ben Reichstagen, und in Deutschland ft auf Roften ber Dation ben frankischen Ronigen Die Rirche viel schulbig. Die Erg: und Bischofe gu Salzburg, Wurzburg, Sichstädt, Augsburg, Freis fingen, Regensburg, Paffan, Odnabruck, Bremen, Bamburg, Balberstadt, Minden, Berben, Paderborn, Hilbesheim, Munfter, Die Abtenen Kulba, Birichfeld, Rempten, Korven, Elwangen, St. Emes ran u. f. haben sich burch sie gelagert; ihnen haben diese geistliche herren ihren Sig auf den Reichstagen

<sup>\*)</sup> Jum Theil arianische; benn Konig Sigmund mar orthodox und ist sogar ein Heiliger. M.

nebst Land und Leuten zu danken. Der König von Frankreich ist der Kirche erstgeborner Sohn; der deutsche Kaiser, sein jungerer Stiefbruder, hat die Schußberrschaft der Kirche von ihm nur geerbet.

3. Unter solchen Umftanden konnte sich in Gallien die erste Reichsverfassung eines deutschen Volks auszeichnender entwickeln, als in Italien, Spanien, oder in Deutschland selbst. Der erfte Schritt zu einer ringoum beberrschenben Monarchie war durch Klodwig gethan, und fein Vorbild ward stille Reichbregel. Troß ber oftern Theis lung bes Reichs, troß ber innern Berruttungen befe felben burch Unthaten im Ronigsbaufe und die Rügels lossigkeit ber Großen, gerfiel es boch nicht: benn es lag ber Kirche baran, ben Staat als Monarchie gu Lapfre und kluge Kronbeamte traten an erhalten. bie Stelle ohnmachtiger Ronige, die Eroberungen gingen fort, und man ließ lieber Klodwigs Stamm ausgehn, als einen ber gangen romischen Chriftenheit unentbehrlichen Staat finten. Denn ba bie Berfase fing beutscher Wolfer allenthalben eigentlich nur auf Perfonlichkeit ber Ronige und Kronbeamten rubete, und in diesem Reich zwischen Arabern und Beiben barauf befonders ruben mußte; fo vereinigte fich alles, ihnen in biesem Grengreiche ben Damm entgegenzus feBen, den glucklicher Weise bas haus Pipins von Beriftall machte. Ihm und seinen tapfern Nachtoms men haben wird zu banken, baf ben Eroberungen

der Araber sowohl als dem Fortdrauge der norde und bstlichen Bolker ein Ziel gesteckt war, daß disseit der Alpen wenigstens ein Schimmer der Wissenschaft sich erhalten und in Europa endlich ein politisches System deutscher Art errichtet worden ist, an welches sich mit Gute oder Gewalt andre Volker zulest knüspsen mußten. Da Karl der Große der Gipfel dieser um ganz Europa verdienten Sprosse ist, so moge sein Bild uns statt aller dastehn ").

Rarl der Große stammte von Kronbeamten ab; ein Baten war nur ein gewordener König. Unmögeich also konnte er audre Sedanken haben, als die ihm as hand seiner Bater und die Verfassung seines teiche angabe. Diese Verfassung bilbete er aus, weil in ihr erzogen war, und sie für die beste hielt: benn der Baum erwächst aus seiner Erde. Wie ein ranke ging Karl gekleidet, und war auch in seiner weele ein Franke; die Versassung seines Volkes also unden wir gewiß nicht würdiger kennen lernen, als ie er sie behandelte und ansah. Er berief Reichsze und wirkte auf benselben, was Er wollte, gab ir den Staat die heilsaussen Geseund Capitulare

m) In der neuesten Geschichte der Regierung Karls des Großen von Segewisch (Hamburg 1791.) glaube ich dieselbe Annickt seiner Gesinnungen zu sinden, die ich bier gezeichnet hatte. Die ganze scharffinnige Schrift ist ein Commentar dessen, was hier nur als Resultat steben durfte.

aber mit Zustimmung bes Reiche. Seben Stand beffelben ehrete er nach feiner Beife, und ließ, fo lange es fenn konnte, auch überwundenen Rationen ihre Geseße. Sie alle wollte er in Ginen Rorper aufammenbringen, und hatte Beift genug, ben Rorper zu beleben. Gefährliche Berzoge ließ er ausges hen und feste bafür beamtete Grafen, die er nebst ben Bischofen burch Commissare (Missos) visitiren ließ und auf alle Weise bem Despotismus plunbernber Satraven, übermuthiger Großen und fauler Monche entgegenstrebte. Auf den Landgutern feiner Rro: ne war er kein Raifer, soudern ein hauswirth, ber auch in feinem gefammten Reiche gern ein folder fenn wollte, um jedes trage Glied zur Ordnung und jum Aleiffe gu beleben; aber freilich fant ibm bie Barbarei feines Zeitalters, wie insonderheit ber frankische Rirchen = und Kriegegeift hiebet oft im Bege. Er hielt aufs Recht, wie kaum einer ber Sterblichen gethan hat; bas ausgenommen, wo Kirchen und Staatsintereffe ihn felbst zu Gewaltthatiakeit und Unrecht verlockten. Er liebte Thatigkeit und Treue in feinem Dienst, und wurde unbold blicken, wenn er wiederscheinend seine Puppe der tragesten Titular Berfaffung vortragen fabe. Aber bas Schickfal mals Aus Kronbeamten war ber Stamm feiner Bor: fahren emporgesprofit; Beamte Schlechterer Art haben nach feinem Tobe fein Diabem, fein Reich, ja bie gange Muhe feines Beiftes und Lebens unwurdig

Ā

zerstöret. Die Radwelt hat von ihm geerht, was Er, sofern ers konnte, zu unterbrücken oder zu besern suchte, Basallen, Stände und ein barbarisches Gepränge des fräukischen Staatsschmuckes. Er machte Würden zu Alemtern; hinter ihm wurden bald wieder die Alemter zu trägeren Würden.

Auch die Begierde nach Eroberungen hatte Karl von seinen Vorsahren gegebett benn da biese gegen Friesen, Allemannen, Araber und Congobarden ents scheibend glucklich gewesen waren, und es beinghe von Rlodwig an Staatsmaxime warb, bas eroberte Reich burch Unterdrückung der Nachbarn sicher zu stellen: fo ging er mit Riesenschritten auf biefer Bahn fort. Personliche Veranlaffungen wurden ber Grund gu Rriegen, beren einer aus bem andern erfolgte, und bie den größten Theil feiner fast halbhundertichrigen Regierung einnehmen. Diesen frankischen Krigogeist fühlten Longobarden, Araber, Bapern, Slaven, infonderheit aber bie Sachsen, gegen welche er fich in einem brei und breißigjahrigen Rriege guleßt fehr gewaltsame Mittel erlaubte. Er kam dadurch fofern jum Zweck, baff er in feinem Reich die erfte feste Monarchie fur gang Europa grundete: benn, was auch fpaterbin Mormannen, Glaven und Uns garn feinen Rachfolgern fur Muhe gemacht, wie fehr auch burch Theilungen und innere Berruttung bas große Reich geschwächt, zerstückt und beunruhigt werden mochte: so war doch allen ferneren tatarischen

Wolkerwanderungen bis zur Elbe und nach Pannos nien hin eine Grenze gesetzt. Sein errichtetes Franskenreich, an welchem ehemals schon Hunnen und Araber gescheitert waren, ward dazu ein unbezwinglicher Eckstein.

Auch in seiner Religion und Liebe zu ben Wise fenschaften war Karl ein Franke. Bon Rlodwig an war aus politischen Urfachen die Religiositat bes Ratholicismus ben Konigen erblich gewesen; und feits bem bie Stammvater Rarle bas Beft in Sanben hatten, traten fie bierin um fo mehr an bie Stelle ber Ronige, ba blos die Rirche ihnen auf den Thron half und der romische Bischof felbst sie formlich bagu meihete. Als ein zwölfjähriges Rind hatte Karl ben heil. Water in feines Baters Saufe gesehen und von ihm bie Salbung zu feinem funftigen Reich empfans gen: langft mar bas Bekehrungswerk Deutschlands unter bem Schut, oft auch mit freigebiger Unterstußung ber frankischen Beherrscher getrieben worden, weil westwarts ihnen das Chriftenthum allerdings bas ftartfte Bollwert gegen die heidnischen Barbas ren war: wie auders, als daß Rarl jest auch norde warts auf biefem Wege fortging, und bie Sadgen gulegt mit bem Schwert betehrte? Von der Berfafe fung, die er baburch unter ihnen gerftorte, hatte er, als ein rechtglaubiger Franke, keinen Begrif; er trieb bas fromme Wert ber Kirche jur Sicherung feis nes Reichs, und gegen Papft und Bischofe bas verdienst:

bienstvolle, galante Werk seiner Vater. Seine Nachs
folger, zumal alb. bas Hamptreich ber Welt nach
Deutschland kam, giengen seiner Spur nach, und so
wurden Elaven, Wenden, Polen, Preußen, Liwen
und Esthen dergestalt bekehret, daß keins dieser ges
tausten Volker sernere Einbrüche jus heilige deutsche
Reich wagte. Sahe indeß der heilige und selige Carolus, (wie ihn auf ewige Zeiten die goldne Bulle
nennet,) was aus seinen, der Religion und Wissens
schaft wegen errichteten, Stiftungen, aus seinen reis
chen Vischolthumern, Domkirchen, Kanonikaten und
Klosterschulen geworden ist; heiliger und seliger Carolus, mit beinem franklischen Schwerdt und Scepe
ter wurdest du manchen derselben unsreundlich begegnen.

4. Endlich ist nicht zu laugnen, daß der Bischof zu Rom auf dies alles das Siegel drückte, und dem franklichen Neich gleichsam die Krone aussetze. Bon Klodwig an war er demsels ben Freund gewesen; zu Pipin hatte er seine Zuslucht genommen, und empfieng von ihm zum Geschenk die ganze Beute der damals eroberten longobardischen Lansder. Zu Karl nahm er abermals seine Zuslucht, und da dieser ihn sieghaft in Rom einseste, so gab er ihm dafür in jener berühmten Christmacht ein neues Gesschenk, die römische Kaiserkrone. Karl schien erschracken und beschämt; der freudige Zuruf des Wolkes ins

des machte ihm die neue Shre gefällig, und da solche nach dem Begrif aller europäischen Wölker die höchste Würde der Welt war; wer empfieng sie würdiger als dieser Franke? Er, der größeste Monarch des Abendlandes, in Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien König, des Christenthums Beschüßer und Berbreiter, des römischen Stuhls ächter Schirms vogt, von allen Königen Europa's, selbst vom Kalissen zu Bagdad geehret. Bald also verglich er sich mit dem Kaiser zu Konstantinopel, hieß römischer Kaiser, ob er gleich in Aachen wohnte, oder in seinem großen Reich umher zog; Er hatte die Krone verdient, und o, wäre sie mit ihm, wenigstens für Deutschland, bes graben!

Denn sobalb er bahin war, was sollte sie jest auf bem Haupte bes guten und schwachen Ludwigs? ober als dieser sein Reich unzeitig und gezwungen theilte, wie drückend war sie auf Jedes seiner Nachs solger Haupte! Das Reich zerfällt: die gereizten Nachs barn, Normannen, Slaven, Hunnen regen sich und verwüsten das Land; das Faustrecht reiset ein; die Reichsversammlungen gehen in Abgang. Brüder sühren mit Brüdern, Väter mit Sohnen die unwürs digsten Kriege, und die Geistlichkeit, nehst dem Bis schofe von Rom, werden ihre unwürdigen Richter. Bischofe gedeihen zu Fürsten; die Streiserei der Bars baren jagt alles unter die Gewalt derer, die in Schlösern wohnen. In Deutschland, Frankreich und

Italien richten sich Statthalter und Beamte zu Lans besherrn empor; Anarchie, Betrug, Grausamkeit und Zwietracht herrschen. Acht und achtzig Jahre nach Karls Raiserkronung erlischt sein rechtmäßiges Gesschlecht im tiefsten Jammer, und seine letzte unächte Raisersproße erstirbt, noch nicht hundert Jahre nach seinem Tode. Nur ein Mann wie Er konnte ein Reich von so ungeheurer, Ausbreitung, von so kunftslicher Berfassung, aus so widrigen Theilen zusams mengesetzt, und mit solchen Ansprücken begabt, verswalten; sobald die Seele aus diesem Riesenkörper gewichen war, trennete sich der Körper und ward auf Jahrhunderte hin ein verwesender Leichnam.

Ruhe also wohl, großer König, zu groß für beine Nachfolger auf lange Zeiten. Gin Jahrtausend ist verstössen, und noch sind der Rhein und die Dos nau nicht zusammengegraben, wo du, rüstiger Mann, zu einem kleinen Zwecke schon Hand and Werk legstesk. Für Erziehung und Wissenschaften stiftetest du in deiner barbarischen Zeit Institute; die Folgezeit hat sie gemißbraucht und misbrauchet sie noch. Götte liche Geseße sind deine Capitulare gegen so manche Reichssaßungen späterer Zeiten. Du sammletest die Barben der Borwelt; dein Sohn Ludwig verachtete und verkaufte sie; er vernichtete damit ihr Andenken auf ewig. Du liebtest die deutsche Sprache und bils detest sie selbst aus, wie du es thun konntest; samme letest Gelehrte um dich aus den sernsten Ländern;

Alcusin bein Philosoph, Angilbert der Homer beiner Akademie bei Hose, und der vortresliche Eginhart dein Schreiber, waren dir werth, nichts war dir mehr, als Unwissenheit, satte, Barbarei und träger Stolz zuwider. Vielleicht erscheinst du im Jahr 1800 wieder, und anderst die Maschine, die im Jahr 800 begann \*); bis dahin wollen wir deine Reliquien ehren, deine Stiftungen gesesmäßig misbrauchen, und daben deine altsränkische Arbeitsamkeit verachten. Großer Karl, dein unmittelbar nach dir zerfallenes Reich ist dein Grabmahl; Frankreich, Deutschland und die Lombardei sind seine Trimmern.

## IV.

Reiche ber Sachsen, Normanner und Danen,

Die Geschichte ber beutschen Bolker mitten im vesten Lande hat etwas Einformiges und Unbehülsliches an sich. Wir kommen jest zu ben deutschen Seenatios nen, deren Anfälle schneller, deren Verwüstungen grausamer, deren Besisthumer ungewisser waren; das für werden wir aber auch, wie unter Meeredstürmen, Manner vom hochsten Muth, Unternehmungen der glücklichsten Art, und Reiche erblicken, deren Gesnins noch jest frische Meeredluft athmet.

<sup>\*)! \$ ...</sup> 

Schon in ber Mitte bes fünften Sahrhunderts 44 zogen von der nördlichen Rufte Deutschlands die Uns 'aelfachfen, die zur Gee und zu Lande lange bas Rrieges und Rauberhandwerk getrieben hatten, ben Britten ju Bulfe. Bengift und Borfa (Bengft und Stute) waren ihre Anführer; und da sie mit den Feinden der Britten, ben Picten und Raleboniern, ein leichtes Spiel hatten, und ihnen bas Land gefiel, zogen fie mehrere ihrer Bruder hinüber; fie rubeten auch nicht, bis nach 150 Jahren, voll der wildesten Rriege und 584 der abscheulichsten Berwuftung, Britannien bis an bie Ecken bes Lanbes, Cornwallis und Wales ausgenommen, das ihrige war. Nie ist den Kninren, bie in biefe Rander gedrangt wurden, bas gelungen, was den Westgothen in Spanien gelang, aus ihren Seburgen hervorzugehn, und ihr altes Land zu eros bern benn die Sachsen, ein wildes Bolt, wurden, als katholische Chriften, in ihrem geraubten Besisthum gar balb gefichert und gefirmelt.

Nicht lange nämlich nach Anrichtung bes ersten sächsischen Königreichs Kent hatte die Tochter eines rechtgläubigen Königes zu Paris ihren heibnischen Besmahl Ethelbert (Abelbert) zum Christenthum bereitet, und der Monch Angustin führte solches, mit dem sils bernen Kreuz in der Hand, seierlich in England ein. 1977. Gregor der-Große, damals auf dem römischen Stuhl, der vor Begierde brannte, das Christenthum, insons berheit durch Gemahlinnen, mit allen Thronen zu vers

mablen, fandte ihn babin, entschieb feine Gewiffenss tes fragen, und machte ihn jum erften Erzbischof biefer glucklichen Insel, die feit Konig Ina dem beil. Des trus feinen evangelischen Zinsgroschen reichlich erfest Raum ist ein anbred Land in Europa mit fo viclen Rloftern und Stiftungen bebeckt worben, als England, und boch ift aus ihnen fur die Literatur mes niger geschehen, als man erwarten mochte. Das Chris ftenthum biefer Gegenden namlich fproffete nicht, wie in Spanieur, Frankreich, Italien, ja felbst in Ir. land, aus ber Wurzel einer alt sapostolischen Rirche; neu = romische Ankommlinge waren es, bie ben roben Sachsen bas Evangelium in einer neueren Gestalt brachten. Defto mehr Verdienst hatten biese englische Monche nachher in auswärtigen Bekehrungen, und wurden folde auch, wenigstens in Rlofternachrichten, gur Geschichte ihres Lanbes haben, wenn biefe ben Werwuftungen ber Danen entronnen waren.

Sieben Königreiche sächsischer Barbaren, die auf einer mäßig großen Halbinsel in ungleichen Grenzen neben und mit einander heidnisch und christlich kams pfen, sind kein ersreulicher Anbliek. Und doch daners te mehr als 300 Jahre dieser chaotische Zustand, aus welchem nur hie und da Stiftungen und Saszungen der Kirche, oder die Anfänge einer geschriebenen Ges sesssebung, wie z. B. Abelberts und Jna's, hers vorschimmern. Endlich kamen unter König Egsbert die sieben Königreiche zusammen; und mehr

ale Gin Furft berfelben murbe Muth und Rraft ges habt haben, ihre Berfaffung blubend zu machen, hat: ten nicht die Streifereien ber Mormanner und Danen. bie mit neuer Raubbegierbe auf bie Gee gejagt maren, fowohl an Franfreichs ale Englands Ruften, über zwei Sahrhunderte lang, alles dauernde Gute gehins bert. Unfäglich ift ber Schabe, ber burch fie geftife tet, unaussprechlich die Grauel, die burch sie verübet wurden; und wenn fich Rarl an ben Sachsen, wenn fich bie Angeln an ben Britten und Rymren graus fam vergangen hatten, fo ift bas Unrecht, bas fie biesen Boltern thaten, an ihren Nachkommen fo lans ge gerächet worben, bis gleichsam bie ganze Wuth bes friegerischen Morbens erschopft war. Wie aber eben im heftigsten Sturme ber Noth fich bie großesten Sees len zeigen: fo ging England unter andern fein 211= sre. fred auf, ein Muster ber Konige in einem bedrängs ten Zeitraum, ein Sternbild in der Geschichte ber Menschheit.

Vom Papst Leo IV. schon als Kind zum Könige gesalbet, war er unerzogen geblieben, bis die Begiers de, sächsische Gelbenlieber lesen zu können, seinen Fleiß bergestalt erweckte, daß er von ihnen zum Lessen lateinischer Schriftsteller fortschritt, unter denen er noch ruhig wohnte, als im 22. Jahr ihn der Tod seines Bruders zum Thron und zu allen Gesahren rief, die je einen Thron umringt haben. Die Danen hatten das Land inne, und als sie das Glück und den

Muth bes jungen Roniges merkten, nahmen fie in vermehrten Unfallen ihre Rrafte bergeftalt gufams 8.5 men, daß Alfred, der ihnen in einem Sahr acht Treffen geliefert, ber fie mehrmals ben Frieden auf beilis ge Reliquien hatte beschworen laffen, und als Uebers winder eben fo gutig und gerecht, wie vorfichtig und tapfer in der Schlacht mar, fich bennoch endlich bas hin gebracht fab, baff er in Bauerkleidern feine Gis derheit fuchen mußte, und bem Weibe eines Ruh-178 hirten unbekannt biente. Doch auch jest verließ ihn fein Muth nicht; mit wenigen Unhangern bauete er fich in der Mitte eines Sumpfes eine Wohnung, bie er die Infel ber Sbeln nannte, und die fest fein Ros nigreich war. Ueber ein Sahr lang lag er hier, eben fo wenig muffig, ale entfraftet. Wie aus einem unsichtbaren Schloff that er Ausfalle auf die Reinde, und nahrte fich and die Seinen von ihrer Beute, bis Giner feiner Treuen in einem Befecht mit ihnen ben Bauberraben erbeutet hatte, die Fahne, die er als bas Zeichen feines Glücks anfah. Als harfenspieler gekleidet, gieng er jest ind Lager ber Danen und bes gauberte fie mit feinem luftigen Befange; man führte ihn in das Zelt bes Prinzen, wo er allenthalben ihre tiefe Sicherheit und rauberische Verschwendung fab. Sest kehrte er guruck, that durch geheime Boten feis nen Freunden kund, baf er lebe, und Ind fie an bie Ede eines Walbes zur Verfammlung ein. Es kam ein fleines heer zusammen, bas ihn mit Freudenges

fchrei empficug; und fcnell ruckte er mit bemfelben auf die forglosen, jest erschrockenen Banen, ichlug fic, fcbloff fie ein, und machte aus Rriegogefangenen feine Bundegenoffen und Coloniften im verobeten Morthumberland und Oftangeln. Ihr Konig ward getauft, von Alfred zum Sohne angenommen, und ber erfte Schimmer von Ruhe gleich barauf gewandt, daß er Plag gegen andere Feinde gewinnen michte, bie in gahlreichen Schwarmen bas Land anssogen. Unglaublich schnell brachte Alfred den zerrütteten Staat in Ordnung, stellete die zerstorten Stabte wies 💠 ber ber, schuf fich eine Macht zu Lande, bald auch gur Sec; so daß in weniger Zeit 120 Schiffe die Kuften umber bewachten. Benm erften Gerucht eines Uebers falls eilte er hulfreich herbei; und bas gange Land glich im Augenblick ber Moth einem Beerlager, wo jedweber feinen Plas mufite. Go vereitelte er bis ans Ende feines Lebens jede ranberifche Muhe bes' Feindes, und gab bem Staat eine Land : und Gees macht, Wiffenschaften und Runfte, Stabte, Gefete und Ordnung. Er schrieb Bucher, und ward ber Lehrer ber Mation, bie er beschüßte. Gben fo groß in feinem hauslichen als offentlichen Leben theilte er bie Stunden bes Tages, wie die Geschäfte und Gine kunfte ein, und behielt eben so viel Raum zur Erho= lung, als zur koniglichen Milbe. Sundert Jahre nach Rarl bem Groffen war er in einem glücklicher Weise beschränkteren Rreise vielleicht größer als Er:

und obgleich unter seinen Nachfolgern die Streifereien ber Danen, nicht minder aber bie Unruhen ber Geifts lichkeit mancherlei Unheil verursachten, weil unter ibnen im Gangen kein zweiter Alfred aufstand: fo bat es England boch, ben ber guten Grundlage feiner Ginrichtung von fruben Zeiten, an treflichen Ronis gen nicht gefehlet; felbst die Anfalle ihrer Geefeinde bielten fie munter und geruftet. Abelstan, Ebgar, Somund Gifenfeite geboren unter biefelbe; und nur ber Untreue ber Großen wars zuzuschreiben, baß vors England unter bem Letten ben Danen lehnpflichtig ward. Knut der Große ward zwar als Konic erkannt: aber nur zwei Rachfolger hatte biefer norbische Sies England machte sich los, und es war vielleicht gu beffen Unglud, daß bem friedfertigen Chuard bie Danen Rube lieffen. Er fammlete Gefete, lief aus bre regieren; die Sitten ber Normanner kamen von ber frangbfischen Rufte nach England hinüber, und Milbelm, ber Eroberer, erfah feine Beit. Gine eins sige Schlacht hob ihn auf den Thron und gab dem Lande eine neue Verfaffung. Wir muffen also bie Mormanner naber tennen lernen: benn ihren Sitten ift nicht nur England, sonbern ein großer Theil von Europa beu Glang seines Rittergeistes schulbig.

Schon in den frühesten Zeiten waren nordliche beutsche Stamme, Sachsen, Friesen und Franken, auf der See rege; Danen, Norweger und Standis

navier thaten fich unter mancherlei Ramen noch fub-Ungelfachfen und Juten giengen nach ner bervor. Britanuien über; und als von ben frankischen Ros nigen, am' meisten von Karl bem Großen, die Eros berung nordwärts verbreitet mard, warfen fich immer mehr tuhne haufen aufe Meer, bis zulest die Nors manner ein fo furchtbarer Name gur See wurden, ale es zu Lande jene verbundeten Rrieger, Martos mannen, Franken, Allemannen u. a. kaum gewesen waren. Ich mußte hundert berühmte Abentheurer nennen, wenn ich aus ben nordischen Gebichten und Sagen ihre gepriesenen Seehelben aufzählen wollte. Die Namen derer indeffen, die burch Entbeckung ber Lander, ober burch Anlagen zu Reichen fich ausges zeichnet, find nicht zu übergeben; und man erstaunet über die weite Flache, auf welcher sie fich umberges worfen haben. Dort stehet oftwarts Rorit (Robes rich) mit seinen Brubern, die in Nowgorod ein Reich sestifteten und badurch jum Staate Rufflands ben Grund legten: Dotolb und Dir, bie in Riem einen ses Staat grundeten, ber fich mit jenem zu Nowgorod sais vereinte: Ragnwald, ber sich zu Pologe an ber Dus 990. na nieberließ, ber Stammbater ber litthauischen Großs berzoge. Nordwarts ward Nabbod im Sturm nach 866: Bland geworfen, und entbeckte biefe Jusel, die bald wie ein Bufluchtsort ber ebelften Stamme aus Morwegen, (gewiß bes reinsten Abels in Europa,) eine Erhaltes rinn und Bermehrerinn der nordischen Lieder und Ga-

gen, ja über breihundert Sahre lang ber Gis einer fconen, nicht uncultivirten Freiheit gewesen. Weft-368. lich waren von den Normannern die farbes = orkneys bie schettlandischen und westlichen Inseln oft besucht, zum Theil bevolkert, und auf mehreren berfelben has ben nordische Sarle (Grafen) lange regieret, fo baf auch in ihren auffersten Schen die verdrangten Galen vor deutschen Wölkern nicht ficher waren. In Frland ließen fie fich ichon zu Rarle bes Großen Zeiten nie-795. ber, wo Dublin dem Olof, Waterford dem Sitrik, Limmerik bem Dwar zu Theil ward. In England waren sie unter bem Namen ber Danen furchtbar: nicht nur Northumberland haben fie, untermischt mit 1006 fachfischen Grafen, 200 Jahre lang theils eigenmache tig, theils lehnpflichtig befessen, fondern bas gange England war ihnen unter Knut, Harold und Hardy-Tora- knut unterworfen. Die frangbsischen Ruften beunruhigten fie feit dem fechsten Sahrhundert; und die bos fe Ahnung Rarle bes Groffen, daß feinem Lande burch sie viele Gefahr bevorstehe, traf bald nach feis 840. nem Tobe fast zu reichlich ein. Unsäglich find bie Berwuftungen, bie fie nicht etwa nur am Meere, fons bern, bie Strome hinauf, mitten in Frankreich und Deutschland ausgeübt haben, fo bag bie meiften Uns lagen und Stabte, die theils noch von den Romern, theils von Karl herrührten, burch fie ein trauriges 911. Ende nahmen; bis endlich Rolf, in der Taufe Ros bert genannt, ber erste Herzog ber Normandie und

ber Stammvater mehr als eines Konigegeschlechtes ward. Bon ihm fammte Wilhelm der Eroberer ab, ber England eine neue Berfaffung brachte; burch Fols gen seiner Anlage wurden England und Frankreich in einen 400jahrigen Rrieg verwickelt, ber beibe Natios nen auf eine sonderbare Weise an und durch einander ubte. Sene Mormanner, Die mit fast unglaublichem wa-Sluck und Muth den Arabern Apulien, Kalabrien, Sicilien, ja auf eine Zeit Jerusalem und Antiochien abbrangen, waren Abentheurer aus dem von Rolf gestifteten Herzogthume, und die Nachkommen: Tantrede, die guleßt Siciliens und Apuliens Rrone trus, 1134 gen, stammeten von ihm ber. Wenn alle kubue Thas ten erzählt werden sollten, die auf Pilgrimschaften und Wallfahrten, im Dienst zu Constantinopel und auf Reisen, fast in allen Landern und Meeren, bis nach Gronland und Amerika bin, von ben Normamern begonnen find, wurde die Erzählung felbst ein Ros man icheinen. Wir bemerken also zu unferm Zweck nur die hauptfolge berfelben aus ihrem Charafter.

So rauh die Bewohner der nordischen Rusten, ihrem Klima und Boben, ihrer Einrichtung und Les bensweise nach, lange bleiben mußten: so lag doch in ihnen, vorzüglich ben ihrem Seeleben, ein Reim, der in milbern Gegenden bald sehr blühende Sproßen treiben konnte. Tapferkeit und Leibeostärke, Gewandts beit und Fertigkeit in allen Kunsten, die man spaters hin die ritterlichen nannte, ein großes Gesühl für

Ebre und edle Abkunft, sammt ber bekanuten nordis schen Hochachtung fure weibliche Geschlecht, als ben Preis des tapferften, ichonften und edelften Manues, maren Gigenschaften, bie ben norbischen Seerauber in Guden febr beliebt machen mußten. Auf dem ver ften Lande greifen bie Gefege um ficht jede robe Gelbftthatigteit muß unter ihnen entweder felbft gum Gefeg werben, ober als eine tobte Rraft erfterben; auf dem wilben Element des Meeres, wohin die Dberherrschaft eines Landkoniges nicht reichet, ba ere frischet sich ber Geift. Er schweift nach Krieg ober nach Beute umber, die jener Jungling feiner babeims gelaffenen Braut, biefer Dann feinem Weib und Rindern, ale Zeichen feines Werthe nach Saufe brine gen wollte; ein britter fucht im fernen Lande felbft eine bleibende Beute. Nichtswurdigkeit mar bas haupt lafter, bas in Norben, hier mit Berachtung, bort mit Qualen der Holle, gestraft wird; dagegen Zas pferkeit und Ehre, Freundschaft bis auf den Tob, und ein Ritterfinn gegen die Beiber, die Tugenden maren, die beim Bufammentreffen mehrerer Zeitums fande zu ber sogenannten Galanterie bes Mittelals Da Mormanner sich in einer tere viel beitrugen. frangbfifchen Proving niederließen, und Rolf, ihr Unführer, fich mit der Tochter bes Roniges vermable te; ba viele feiner Baffenbruber biefem Beifviele folgten, und fich mit bem ebelften Blute bes Lanbes mischten; ba ward ber Hof ber Normandie gar balb ber glanzenofte Sof bes Weftlandes. Als Chriften tonnten fie, mitten unter christlichen Mationen, bie Seerauberei nicht ferner treiben; aber ihre nachziehens ben Bruder burften sie aufnehmen und cultiviren, als fo baf bie Rufte in ihrer ichonen Lage ein Mittels punkt und Beredlungsort ber feefahrenben Morinans ner ward. Da nun, von den Danen verdrungen, bie angelfachfische Ronigsfamilie zu ihnen flob, und Sbuard, ber Bekenner, ben ihnen erzogen, ben Mors mannern zu Englands Thron felbst hoffnung machte: als Wilhelm, ber Eroberer, burch eine einzige Schlacht bies Ronigreich gewann, und fortan bie groffesten Stellen beffelben in beiben Stanben mit Mormane nern befegte; ba ward in furzem normannische Sitte und Sprache auch Englands feinere Sitte und Bofe fprache. Was diefe einft roben lleberwinder in Franks reich gelernt und mit ihrer Natur gemischt hatten, gieng bis auf eine harte Lehnverfaffung und Forstgerechtigkeit nach Britannien über. Und wiewohl in ber Bufunft viele Gefege des Eroberers abgeschaffet, und bie alten milberen angeliachfischen zurückgerufen murs ben: fo konnte bennoch ber mit ben normannifden Gefchlechtern ber Dation eingepflanzte Geist aus Sprache und Sitten nicht mehr verbaunt werben; auch in der englischen grunet daher ein eingeimpfter Sproffling ber lateinischen Sprache. Schwerlich was re die brittische Nation geworden, mas sie vor ans bern marb, wenn fie auf ihren alten Befen rubia aes

Mieben ware; jest beunruhigten fie lange bie Danon: Normanner pflanzten sich ihr ein, und zogen sie üben bas Meer hin zu langen Kriegen in Frankreich. ward ihre Gewandtheit geubt: aus Uebermundenen wurden Ueberwinder, und endlich tam nach fo mans der Revolution ein Staatsgebaude jum Borfchein? bas aus ber angelfächfischen Klosterhausbaltung mahne Schrieft nie entstanden mare. Gin Comund goder Sbgar hatte bem Papft Bildebrand nicht widerffant ben, wie Wilhelm ihm widerstand, und in den Kuene augen hatten die englischen mit den frangofischen Ring tern nicht wetteifern mogen, wenn durch Die Dipen manner ihre Nation nicht gleichsam bom innen aufgest reat, und burch mancherlei Umftande auch gemaltsam mare gehilbet worden. Ginimpfungen ber Riblfer un rechter Zeit icheinen bem Fortgange ben Meufchein fo unentbehrlich, ale ben Frudten ber Erbe bie Berg pflanzung, ober bem wilden Baum feine Waredlunge Unf einer und berfelben Stelle erstirbt gulcht bas Befte. to a trousing

Nicht so lange und glücklich besaßen die Normangener Neapel und Sicilien, deren Erwerh ein nachren Roman ist von persönlicher Tapferkeit und Abentheng rertugend. Auf Wallfahrten nach Jerusolen Jerusoppie bas schone Land kennen, und vierzig bis hundert Mann legten durch Ritterhülse gegen Vedrangte den Grund zu allem weitern Besis. Kainolf ward det erste Graf zu Aversa, und drei der tapfern Sohne Tankreds,

Zanfrebs, bie auch auf gutes Gluck hinübergekome men maren, erwarben fich nach vielen Thaten gegen Die Araber den Ritterbank, daß fie Grafen, nachber Berzoge zu Apulien und Kalabrien wurden. Mehres re Sohne Tankrede, Wilhelm mit bem eifernen Urm, Drogo, humfried folgten: Robert Guiscarb und Roger entriffen den Arabern Sicillen, und Robert belieh feinen Bruder mit bem erworbenen fconen Roberts Cohn Boemund fand im Roniareiche. Drient fein Gluck, und als ihm fein Bater babin folgte, marb Roger ber erfte Ronig beiber Sicilien, mit geift : und weltlicher Macht verseben. ihm und feinen Rachfolgern trieben die Wiffenschafs ten an biefer Ede Guropens einige junge Rnofpen; bie Schule zu Salerno bob fich, gleichsam in Mitte ber Araber und ber Monche zu Caffino: Rechtsges lehrfamteit, Urzueifunft und Weltweisheit zeigten nach einem langen Winter in Europa hier wieder Blatter und Zweige. Tapfer hielten fich bie normandischen Kurften in ihrer gefährlichen Rabe am papftlichen Stubl; mit zween heiligen Batern fcblof. . fen fie Frieden, als biefe in ihrer Gewalt maren, und übertrafen biebei an Klugheit und Wachsamkeit Schade, daß fie mit bie meiften beutschen Raiser. biefen sich je verschwägert, und ihnen baburch bas Recht zur Folge gegeben hatten; und noch " hr Schabe, baß die Abfichten Friedrichs, des legen schwäbischen Raifers, die er in biefen Gegenden auszuführen gebachte, so grausam vereitelt wurden. Beibe Königreiche blieben fortan ein wilbes Spiel ber Nationen, eine Beute frember Eroberer und Statthalter, am meisten eines Abels, ber noch jest alle bessere Einrichtung bieser einst so blühenden Lans ber hindert.

### V.

### Nordische Reiche und Deutschland.

Die bis zum achten Sahrhundert dunkle Geschichte ber nordischen Reiche hat vor ben Geschichten ber meis ften europäischen Lander den Borzug, daß ihr eine Mythologie mit Liebern und Sagen gum Grunbe liegt, die ihre Philosophie senn kann. Denn in ihr lernen wir den Geift des Volks kennen, die Begriffe beffelben von Sottern und Menschen, die Richs tung seiner Meigungen und Leidenschaften in Liebe und haff, in Erwartungen bied : und jenfeit bes Grabes; eine Philosophie der Geschichte, wie fie uns, auffer ber Ebba, nur die griechische Mythos logie gewähret. Und ba die nordischen Reiche, sobald ber Finnische Stamm binaufgebrangt ober uns terwürfig gemacht mar, von keinen fremden Wolkern feindlich besucht murben: benn welche Ration hatte, nach dem großen Buge in die mittaglichen Gegenden. bicfe Weltgegend besuchen wollen? fo wird ihre Geschichte auch por andern einfach und natürlich. Wo

bie Nothburft gebietet, lebet man lange berselben gemäß; und so blieben Norbens beutsche Wölker, länger als andre ihrer Mitbrüber, im Zustande der Eigenhörigkeit und Freiheit. Berge und Wüsten schieden die Stämme unter einander, Seen und Flüsse, Wälder, Wiesen und Felber, sammt dem sischreichen Mecre, nähreten sie, und was im Lande nicht Unterhalt fand, warf sich auf die See und suchte anderweit Nahrung und Beute. Wie in einer nörde lichen Schweiz also hat sich in diesen Segenden die Sinsalt deutscher Ursitten lange erhalten, und wird sich erhalten, wenn solche in Deutschland selbst nur noch eine alte Sage senn wird.

Als mit der Zeit auch hier, wie allenthalben, die Freien unter Sble kamen, als mehrere Sble kands und Wüstenkönige wurden, als aus vielen kleinen Königen endlich ein großer König entsprang; da was ren Dänemarks, Norwegens und Standiens Küsten abermals glücklich, daß, wer nicht dienen wollte, ein andres kand suchen mochte; und so wurden, wie wir gesehen, alle Meere umher lange Zeit das Feld zies hender Abentheurer, denen der Raub, wie ein Des rings s oder Wallfischfang, ein erlaubtes, örtliches Gewerbe schien. Endlich mischten sich auch die Könisge in dies Familien Scwerbe: sie eroberten einander oder ihren Nachdarn die Länder: ihre auswärtigen Eroberungen gingen aber meistens bald verloren. Am grausamsten litten darunter die Küsten der Oftsee;

nach unfäglichen Panderinigen haben Wiel Danen nicht geruhet; bis sie bein Handel ver Skoen und ihren reichen Seeftäden Bineta und Julit skiedtans 1043 riges Ende machten, wie sie denn auch über bie 1170 Preußen, Kuren, Kiwen, Esthen, länge vor ben sach sichen Porden, bas Eroberungs und Brands schafischen Porden, bas Eroberungs und Brands

Sinem folden Leben und Weben ber Dochlans der trat nichts fo fehr in ben'Deg, als Das Chriften thum , mit welchem Doins Belbenreligion gang auf boren follte. Sthon Rael ber Groffe war bemubt Die Danen wie bie Sachsen gur taufen ; Bis'es feinem Sohn Ludwig gelang, an einem Heinen 'Ronige aus Tutland zu Dlaing die Probe zu machen. "Die Canbe leute beffelben aber nahmen es libel auf, und iberen fich noch lange mit Ranb und Brondait den ibrifilis den Ruften! benn bas Beifpiel ber Gachfen ; Die bas Chriftenthum gu frantifthen Stlaven gemacht batte, war ihnen gurnahe vor Angen. Tiefgewirzelt mar ber Haß biefet Bolter gegen bas Christenthum und Rettil ber Undrift glug fieber bret Jahre vor feinem Lobe lebendig in feinen Beabhugel / win nut nicht gur Laufe gezwungen zu werben. Das follten auch biefen Wolkern auf ihren norbifden Infeln ober Bergen jene Glaubenbartitel und tanonische Lehrfate eis nes hierarchischen Systems, bas alle Sagen threr Borfahren umwarf, Die Sitten ihres Stammes uns tergrub, und fie bei ihres Landes Armuth zu sollen-

ben Stlaven eines geistlichen Bafes-im fernen Stas lien machte? Ihrer Sprache und Dentart war Dbins Religion fo einverleibet, baff, fo lange noch eine Spur bes Andenkans pou ihm blieb, tein Christenthum aufkommen konnte; baber die Monchereligion gegen Gas gen, Lieber, Gebrauche, Tempel und Denkmale bes Heibenthums unversohnlich war, weil an biefem als len her Geift bes Bolles bing, und bagegen ihre Gebränche und Legenden verschmahte. Das Verbot ber Arbeit am Conntage, Bufungen und Fasten, bie verhotenen Grabe ber Che, bie Monchegelubbe, ber-gange ihnen verächtliche Priesterorben wollte ben Mordlanden nicht in ben Ginn, bag alfo bie beilis gen Manner, ihre Betehrer, jo ihre neubekehrten Ronige felbst viel gu leiben hatten, ober gar verjagt und erschlagen wurden, ebe bas fromme Wert geline aen konnte. Wie aber Rom jebe Nation mit dem Reb zu fangen wußte, das für fie gehörte: fo wurs ben auch biefe Barbaren unter ber unablaffigen Bemus hung ihrer angelfachsischen und frankischen Bekehrer em meiften burch bas Gepeange bes neuen Gottess bienftes, ben Chorgefang, Weihrauch, die Lichter, Tempel, Dochaltare, Gloden und Processionen, gleiche fam inreinen Zaumel gebracht; und ba fie an Geifter und Zaubereien innig glaubten, fo wurden fie fammt Saufern, Rirchen, Rirchhöfen und allem Gerathe burch bie Rraft des Kreuzes vom Beidenthum bergefalt entzaubert und jum Chriftenthum bezaubert, bag

ber Damon eines doppelten Aberglaubens in sie kehre te. Ginige ihrer Bekehrer waren indeß, der heil. Ansgarius vor allen andern, wirklich verdiente Manner und für das Wohl der Menschheit Helden auf ihr re Weise.

Endlich kommen wir jum fogenannten Baterlan: be ber beutschen Bolter, bas jest ihr trauriger Reft war, Deutschland. Nicht nur hatte ein frember Bolfs ftamm, Glaven, bie Balfte beffelben eingenommen, nachbem so viele Wolkerschaften baraus gewandert was ren; sondern auch in feiner übrigen beutschen Balfte - war es nach vielen Berwuftungen eine frankische Proping geworben, bie jenem großen Reich als eine Ues bermundene diente. Friesen, Alemannen, Thuringer und guleft bie Sachsen waren gur Unterwürfigfeit und jum Christenthym gezwungen, so bag g. B. bie Sache fen. wenn sie Rerstene (Christen) wurden und bas große Wodansbild verfluchten, zugleich auch ihre Bes fisthumer und Rechte in den Willen des heiligmachtis gen Ronig Rarle übergeben, um Leben und Freiheit fuffallig bitten und versprechen mußten, an bem breis einigen Gott und an bem heiligmachtigen Ronig Rarl gu halten. Nothwendig ward burch biefe Bindung eigener und freier Bolker an den fraukischen Thron als Ier Beift ihrer ursprunglichen Ginrichtung gehemmet: piele berfelben murben mifttrauend ober hart behans belt, die Ginwohner ganger Striche Landes in die Fers

ne geführet; feine ber übergebliebenen Nationen gemann Zeit und Raum zu einer eigenthumlichen Bils bung. Sofort nach bes Riefen Tobe, ber bies gewalt: fam zusammengetriebene Reich allein mit feinen Urmen erhielt, ward unser Deutschland mit oft veranbers ten Grenzen bald diesem bald jenem ichmachen Rarlinger zu Theil, und ba es an ben nie aufhorenben Rriegen und Streitigkeiten bes gangen unglücklichen Gefchlechts Untheil nehmen mußte; was konnte aus ihm, was aus feiner innern Verfaffung werben? Uns glucklicher Weise machte es die nord = und oftliche Grenze bes frankischen Reiche, mithin ber gesammten romischkatholischen Christenheit aus, an welcher allents halben gereizte, wilde Bolker voll unversöhnlichen Saffes fagen, die dies Land jum erften Opfer ihrer Rache machten. Wie von der einen Seite die Nors manner bis nach Trier brangen, und einen ber Dation schimpflichen Frieden erlangten, fo rief auf ber andern Seite, um bas mabrifche Reich ber Glaven ju gerftbren, Arnulf bie wilben Ungarn ins Land, welches er ihnen bamit zu langen schrecklichen Bers wuftungen aufschloff. Die Glaven endlich, murben als Erbfeinde der Deutschen betrachtet, und waren Sahrhunderte lang das Spiel ihrer tapfern Rriegsübung.

Noch mehr wurden bem abgetrenneten Deutsch= lande die Mittel lastig, die unter den Franken zur Hoheit und Sicherung ihres Reichs gemacht waren. Es erbt alle jene Erz= und Bischosthumer, Abteien

und Rapitel, die an der Grenze bes Reiche chemals gur Befehrung ber Beiben, bienen follteng jene Bofe amter und Rangler in Gegenden, bie jest nicht mehr gum Reiche gehörten; jene Herzoge und Mantgrafen, bie als Beamte bes Reichs jum Schuß ber Grenzen bestimmet gewesen waren und gegen Danen, Bet ben, Polen, Glaven und Ungarn noch lauge vers mehrt murben. Das glanzenbfte und enthehrlichfte Rleinod von allen endlich war fur Deutschland Die rie mische Raiserkrone; sie allein hat diesem Lande viels leicht mehr Schaben gebracht, als alle Zinge ber Tae tern, Sungarn und Turten. Der erfte Rarlinger, ben Deutschland erhielt. Ludwig, war kein romticher Raifer, und mahrend des getheilten Frankenreiches bas ben Papfte mit diefem Titel fo arg gefpielet nibal fie thu diefem und jenem Fürsten in Italien, in gar bis nem Grafen ber Provence ichentten, ber mit geblen; beten Augen ftarb. Arnulf, ein unschter Rachkom? me Rarls, geizte nach biefem Titel, ben inbef fein Sohn abermals nicht erlangte; so wie ihn auch bie zwei erften Ronige aus beutschem Blut, Conrad und Beinrich, nicht begehrten. Gefahrlicher Beife nahm Dito, ber mit Raris Krone zu Nachen gekrout marg fich biefen großen Franken jum Borbilbe; und ba ein Abentheuer, die schone Wittme Abelheib aus bem Thurm zu retten, ihm bas Ronigreich Stalien ver-Schaffte, und ihm baburch freilich ber Weg nach Rom offen war; fo folgten nun Anspruche auf Unfpruche,

Rriege mif Rriege, von ber Combarbei bis nach Calas Brien Und Sicilien binab, wo allenthalben fur die Che re feines Raifers bentsches Blut vergoffen, ber Deuts fto whin Staliener betrogen, beutsche Raifer und Rais ferfunen in Rom mishandelt, Stalien von beutsche Avrannei befubelt, Deutschland von Stalien aus-feis nern Reife geruckt, mit Beift und Rraft über bie 211s' pen gejogen, in feiner Berfaffung von Rom abbans afa, mit fich felber uneine, fich felbft und anbern fchabe lit gemacht ward, ohne baf bie Mation von biefer bleudenben Chre Bortheil gezogen hatte. non Vobis war immer ihr bescheibener Mahlspruch. . r. Defto mehr Chre gebührt ber beutschen Ration, baß fie eben unter biefen gefährlichen Umftanben, in welche fie bie Berbindung ber Dinge feste, als eine Schuswehr und Vormauer bes Chriftenthums zur Freibeit mie Sicherheit bes gangen Europa ba ftanb. Beinrich, der Bogler, schuf aus ihr diese Vormauer, und Dite, ber Große, wußte fie zu gebrauchen; aber auch dann folgte die treue willige Nation ihrem Beherrfcher, wenn beim allgemeinen Chaos ihrer Bers faffung biefer felbft nicht mußte, welchen Weg er fie führe. Ale gegen bie Raubereien ber Stanbe ber Raifer felbft fein Bolf nicht fcugen tonnte, fchloß fich ein Theil ber Ration in Stabte und ertaufte fich von ihren Raubern felbst bas sichere Geleit eines Sans bels, ohne welchen bas Land noch lange eine Tatarei geblieben mare. Go entstand im unfriedsamen Staas te, aus eignen Rraften ber Nation, ein friedsamer nuglicher Staat, burch Gewerbe, Bundniffe, Gilben perbunden; fo hoben Gewerke fich aus bem bruckenben Soch ber Leibeigenschaft empor, und giengen, burch beutschen Fleiff und Treue, zum Theil in Runfte über, mft denen man andre Nationen beschenkte. Bas bies fe ausbildeten, haben meistens Deutsche zuerst verfucht; obgleich unter bem Druck ber Noth und Armuth fie felten mit der Freude belohnt wurden, ihre Runft im Baterlande angewandt und blubend zu feben. Baufenweise zogen fie ftete in fremde Lander, und wurden nord = west = und oftwarts in mehreren mechanischen Erfindungen die Lehrmeifter andrer Rationen: fie maren es auch in ben Wiffenschaften geworben, wenn die Verfaffung ihres Staats nicht alle Inftitute berfelben, die in ben Sanben ber Clerifei maren, ju politischen Rabern ber verwirrten Maschine gemacht, und sie damit den Wiffenschaften großentheils entriffen hatte. Die Klofter Corven, Fulba u. a. haben für die Fortubung der Wiffenschaften mehr gethan, als große Strecken andrer Lander, und in allen Ber: irrungen dieser Sahrhunderte bleibt ber unzerftorlich treue, biedre Ginn bes beutschen Stammes unver-Kennbar.

Dem Manne blieb bie beutsche Frau nicht nach; hausliche Wirksamkeit, Reuschheit, Treue und Shre sind ein unterscheidender Bug bes weiblichen Geschlechts in allen deutschen Stammen und Volkern gewesen.

Der altefte Runftfleiß biefer Bolter war in ben Banben ber Beiber: fie webeten und mirketen, hatten Aufficht über bas arbeitende Gefinde, und ftanden auch in ben pberften Standen ber hauslichen Regierung por. Selbst am Sofe bes Raifers batte bie Gemablinn ibr großes hauswesen, zu welchem oft ein ausehnlicher Theil feiner Ginkunfte gehorte; und nicht zum Schaben des Landes hat fich in manchem Fürftenhause dies fe Ginrichtung lange erhalten. Gelbft bie romische Religion, die den Werth des Weibes febr berabgefest hat, vermochte hierbei weniger in diesen, als in ben warmeren Landern. Die Frauenklofter in Deutschland wurden nie die Graber ber Reuschheit in solchem Gras be, als jenseit bes Rheins ober ber Pprenden und Als pen; vielmehr waren auch sie Werkstatten bes beuts ichen Runftfleifes in mehreren Arten. Die bat fich bie Galanterie der Rittersitten in Deutschland zu ber feinen Lufternheit ausgebildet, wie in warmern, wohls luftigern Gegenden: benn ichon bas Klima gebot eine arbflere Gingeschloffenheit in Saufer und Mauern, ba andre Mationen ihren Geschaften und Bergnugungen unter freiem himmel nachgehen konnten.

Endlich kann sich Deutschland, sobald es ein eige nes Reich ward, großer, wenigstens arbeitsamer und wohlwollender Kaiser rühmen, unter welchen Hein= rich, Otto, und die beiben Friederichs wie Saus Ien da stehn. Was hatten diese Manner in einem bestimmteren, vesteren Kreise thun mögen!

Laffet uns jest, nach bem, was Einzeln angeführt worden, einen allaemeipen Blich auf bio Ginrichtung ber beutschen Bolfer thun, in milen ihrem erwarbenen Lanbern und Reichen. Welches waren ihrer Grunds fage? und was find biefer Gundfage Folgen ? of dun The second of the second of the contract of the second of

Allgemeiner Betrachtung über bie Einrichtung der deutschen Reiche in Europa. -

Wenn Ginrichtungen ber Befellschaft bas größeffe Runftwerk bes menschlichen Seiftes und Kleifies find, indem sie jedesmal auf der gangen Lage ber Dinge nach Ort, Beit, und Umftanben beruhen mithin ber Erfolg vieler Erfahrungen und einer fraten Moche famteit fem muffen: fo last sich muthunglien Chaff eine Sinrichtung ber Deutschen, wie fie am fomare gen Meers ober in ben norbischen ABalbern mar, gang anbre Folgen haben mußte, wenn fie unter gebildete ober burch lleppiqteit und eine aberglaubige Religion miffgebilbete Volfer ruckte. Diefe un überwinden war leichtery als sie ober sich selbstein ihrer Mitte wohl ju regieren. Daber benn gar balb bie gestifteten beuts schen Reiche entweder untergiengen, ober in fich felbst bermaffen zerfielen, baf ihre lange folgende Geschichs te nur bas Flickwert einer verfehlten Ginrichtung blieb.

12 Tro Seve Ersberung der deutschen Bolfer gieng auf ein Geftwint-Cigenthum aus. Die Mution fand, für Ginen i Mann; ber Erwerb gehörte binfelion burch bas barbarifche. Recht des Rrieges und follte bermaffen ninter fie vertheilt werben, baß alles noch ein Gemeingut bliebe; wie war bies moge lich? hirtenvoller auf ihren Steppen, Jager in ibs von Malbern, ein Ruigebber ben feiger Beute, Rie icher ben ihrem gemeinschaftlichen Buge foungn unter fich theilen und ein Ganges bleiben; ben einer eros bernden Nation, die fich in einem weiten Gebiet nies berläffet, wird biefes weit fchwerer. Jeber Wehrse mann auf feinem neuerworbenen Gute warb jest ein Lanbeigenthumer: Gr blieb bem Staate gum Beerque ge und zu anbern Pflichten verbunden; in furger Zeit aber erftirbt fein Gemeingeift, bie Berfammlungen" ber Ration worden von ihm nicht besucht; guch bes Aufgehors gum Kriege, bas ihm zur Laft ward, fucht er fich, amen Uebernehmung andrer Pflichten, zu ents laben. 30 Co mars 3. 28. unter ben Franken: bas Marifeld warb von der freien Gemeine bald verfaus met: mithin bileben die Gutfchluffe beffelben dem Ros-, nige und feinen Dienern anheimgeftellt, und ber Deerbann felbft konnte nur mit wachfamer Dlube im Gane: ge ethalten werbent Rothwendig alfo tamen bie Freien mit ber Beit baburch tief herunter, daß fie ben allzeit fertigen Rittern ihre Wehrdienste mit guter Entschähigung auftrugen; und so verlor sich ber

Stamm ber Nation, wie ein zertheilter, verbreiteter Strom, in traftloser Trägheit. Ward nun in dies sem Zeitraum der ersten Erschlaffung ein dermassen ers richtetes Reich mächtig angegriffen, was Wunder, daß es erlag? Was Wunder, daß auch ohne äußern Feind auf diesem trägen Wege die besten Rechte und Besigthumer der Freien in andre sie vertretende Hans be kamen? Die Verfassung des Ganzen war zum Kries ge oder zu einer Lebensart eingerichtet, bey welcher alles in Bewegung bleiben sollte; nicht aber zu einem zerstreuten, sleissig ruhigen Leben.

2. Mit jedem erobernden Konige war ein Trupp Edeln ins Land gekommen, die als seine Gefährten und Treuen, als seine Knechte und Ceute, aus denen ihm zukommenden Candereien betheilt murden. Buerft geschahe dies nur lebenslänglich; mit ber Beit wurden die ihnen jum Unterhalt angewiesenen Gnter erblich: der Landes: herr gab fo lange, bis er nichts mehr zu geben hate te und felbst verarmte. Ben ben meisten Berfaffuns gen biefer Urt haben also bie Bafallen ben Lehnes herrn, die Knechte ben Gebieter bergeftalt ausgezehret, bag, wenn der Staat lange bauerte, bem Ronige felbft von feinen nugbaren Gerechtigkeiten nichts übrig blieb, und er zulest als ber armfte bes Landes ba ftand. Wenn nun, wie wir gesehen, bem Gange ber Dinge nach, ben langen friegerischen Zeitlauften bie Ebeln' nothwendig auch den Stamm der Nation, Die freit Semeine, sosern diese sich nicht selbst zu Sbeln ers hob, allgemach zu Grunde richten mußten: so siehet man, wie das löbliche, damals unentbehrliche Ritzterhandwerk so hoch emporkommen konnte. Von kriegerischen Horden waren die Reiche erobert; wer sich am längsten in dieser Uedung erhielt, gewann so lange, die mit Faust und Schwert nichts zu geswinnen mehr da war. Zulest hatte der Landesherr Nichts, weil er alles verliehen hatte; die freie Gesmeine hatte nichts, weil die Freien entweder verarmt oder selbst Sde geworden und alles Andre Knecht war.

3. Da die Konige im Gesammteigenthum ihres Volks umherziehen oder vielmehr allent= halben gegenwärtig senn sollten und dies nicht konnten: so wurden Statthalter, Herzoge und Grafen unentbehrlich. Und weil nach der beuts ichen Berfaffung die gefeggebenbe, gerichtliche und ausübende Macht noch nicht vertheilt waren: fo blieb es beinah unvermeiblich, baff nicht mit ber Zeit unter ichwachen Rouigen die Statthalter großer Stabte ober entfernter Provinzen felbst Landesherren ober Satrapen wurden. Ihr Diftrict enthielt, wie ein Stud ber gothischen Baufunft, alles im Rleinen, ' was bas Reich im Großen hatte; und sobald fie fich nach Lage ber Sache mit ihren Standen einverstans ben, war, obgleich noch abhangig vom Staat, bas fleine Reich fertig. Go zerfielen die Lombardei und

bas frankische Reich, kaum wurden sie noch am seibe nen Faben eines königlichen Namens zusammengehalsten; so ware es mit dem gothischen, und dem wans dalischen Reich worden, hatten sie langer gedauert. Um diese Bruchstücke, wo jeder Theil ein Ganzes seyn wollte, wieder zusammenzubringen, haben alle Reiche deutscher Versassung in Europa ein halbes Jahrtausend hin arbeiten mussen, und einigen derselben hat es noch nicht gelingen mögen, ihre eignen Glieder wieder zu sinden. In der Versassung selbst liegt der Same dieser Absonderung; sie ist ein Poslop, ben welchem in jedem abgesonderten Theile ein Ganzes lebet.

4. Weil ben diesem Gesammtkörper alles auf Verschnlichkeit beruhete, so stellete das Haupt desselben, ber Ronig, ob er gleich nichts meniger als unumschränkt war, mit seiner Person sowohl, als mit seinem Hauswesen bie Nation vor. Mithin ging seine Gesammtwurde, die blos eine Staatsfiction senn sollte, auch auf seine Trabanten, Diener und Rnechte über. Liebesbienste, die man bem Konige erwies, murben als die erften Staatsbienste betrachtet, weil die, die um ihn waren, Ravellan, Stallmeister und Truch feff, oft ben Rathschlägen, Gerichten und fouft, feine Belfer und Diener fenn mußten. Go naturlich bies in ber roben Ginfalt bamaliger Beiten mar: fo une natürlich wards, als diese Kapellane und Eruchseffe mirk.

wirklich remissendrende Gestalten, bes Reichs, erfte. Glieber bes Staats, ober gar auf Ewigkeiten ber Emigleiten exbliche Würden senn follten : und bens noch ift ein barbarischer Prachtaufzug biefer Urt, ber man in bas Tafelgelt eines tatarischen Chaus, nicht aber in ben Pallast eines Baters, Borftebers und Richterduber Nation gehörte, bie Grundverfassung jebes germanischen Reichstein. Europai & Die alte Staatofiction murbe zum nachten: Abnhrheit: bas gans! Meich ward in die Tafel, ben Stall und bie Rus de pes Roniges verwandelt: Eine fonberbare Bers mendlune! Was Knecht und Bafall war, mochte immerhin burch biefe glanzenden Oberknechte vorgestelln merden anicht aber ber Korper ber Mation, ber in feinem feiner freien Glieber bes Ronigs Knecht, fanbern fein Mitgenoff und Mitftreiter gewesen war und fich pon teinem feiner hausgenoffen vorstellen: laffen hurfte. Mirgend ist biese tatarische Reichsverfaffung mehr gebieben und machtiger empor getome men, ale auf dem franklichen Boben, von da fie durch. bie Normannen nach England und Sicilien, mit ber Raifertrone nach Deutschland, von bannen in bie norbifchen Reiche, und aus Burquud endlich in hochfter Pracht nach Spanien binuber gepflangt morden ift; ma fie dann allenthalben nach Ort und Zeit neue Blus then getragen. Bon einer folden Staatebichtung, bad Hauswesen bed Regenten zur Gestalt und Gum= me bes Reiche zu machen, wußten weber Griechen 92

noch Romer, weder Alexander noch Augustus; am Jaik aber oder am Jeniseistrom ift sie einheimisch, baher auch nicht unbedeutend die Zobel und Hermeline ihr Sinnbild und Wappenschmuck geworben.

5. In Suropa hatte biefe Berfaffung schwerlich fo veften Plas gewinnen oder behalten mogen, wenn nicht, wie wir gesehen, diese Barbarei bereits eine andre vor fich gefunden hatte, mit ber fie fich freundlich vermählte, die Barbarei des romischen Papstthums. Denn weil die Clerisei bamals den gangen Rest der Wissenschaften besaß, ohne welche auch bie Barbaren in diesen Landern nicht senn konnten: fo blieb diesen, die sich felbst Wiffenschaften zu erwer: ben nicht begehrten, nur Gin Mittel übrig, fie gleich fam mit zu erobern, wenn fie die Bifchofe unter fic aufnahmen. Es geschah. Und ba diese mit ben Eb Ien Reichoftande, mit den Dienern des Sofes Sofe biener wurden; ba, wie biese, auch sie fich Beneficien, Gerechtigkeiten und Lander verleihen ließen, und aus mehreren Ursachen den Lapen in Vielem zuvorkamen: fo war ja teine Staatsverfassung dem Papstthum bols ber und werther, als biefe. Wie nun einerseits nicht ju laugnen ift, daß zu Milberung ber Sitten und soustiger Ordnung die geistlichen Reichsstande viel bei getragen haben; fo mard auf ber andern Seite burch Einfuhrung einer doppelten Gerichtsbarkeit, ja eines unabhängigen Staats im Staate ber lette in allen feinen Grundsagen wantend. Reine zwei Dinge tonns

en einander an sich fremder senn, als das römische Papstthum und der Geist deutscher Sitten: jenes uns ergrub diese unaushörlich, wie es sich gegentheils vieses aus ihnen zueignete, und zulcht Alles zu Einem zeutsch zrömischen Shaos machte. Wosur allen deutschen Wölkern, lange geschaubert hatte, das ward ihsien am Ende über alles lieb; ihre eignen Grundsäse ließen sie gegen sich selbst gebrauchen. Die Süser der Kirche, dem Staat entrissen, wurden in ganz Furopa ein Gemeingut, für welches der Bischof zu Rom kräftiger als irgend ein Fürst für seinen Staat valtete und wachte. Eine Versassung voll Widerspruchs und unseliger Zwiste.

6. Weder Krieger noch Monche nahren ein Ind; und da ben dieser Einrichtung sur den erwerbensen Stand so wenig gesorgt war, daß vielmehr alles in hr bahin gieng, Bischosen und Sdeln die ganze Welt eibeigen zu machen: so siehet man, daß damit dem Staat seine lebendigste Triebseder, der Fleiß der Menschen, ihr wirksamer freier Ersindungsseist auf lange geraubt war. Der Wehrsmann hielt ich zu groß, die Aecker zu bauen, und sank herab; er Sdle und das Kloster wollte Leibeigne haben, und ie Leibeigenschaft hat nie etwas Sutes gefordert. So inge man Land und Güter nicht als einen nußbaren, allen Theilen und Producten organischen Körper, indern als ein untheilbares todtes Besisthum bestachtet, das der Krone oder der Kirche, oder dem

Stammhalter eines ebeln Seschlechts in ber Qualitat eines liegenden Grundes, zu welchem Knechte gehbe ren, juftunde; fo lange war ber rechte Gebrauch biefes Landes, fammt der mahren Schagung menfchlis cher Krafte, unfaglich behindert. Der großeste Theil ber Lander ward eine burftige Almende, an beren Erbschollen Menschen wie Thiere klebten, mit bem harten Gefeg, nie davon losgetrennt werden gu ton: Sandwerke und Runfte giengen beffelben Wes ges. Bon Weibern und Rnechten getrieben, blieben fie lange auch im Großen eine handthierung der Rneche te; und als Kloster, die ihre Nugbarkeit aus der ro! mischen Welt kannten, fie an ihre Rloftermauern go: aen, als Raifer ihnen Privilegien ftabtischer Zunfte gaben, war bennoch ber Gang ber Sache bamit nicht verandert. Wie konnen Runfte fich heben, wo ber Ackerbau banieber liegt? wo die erste Quelle bes Reichthums, ber unabhängige, Gewinn : bringende Fleiß ber Menschen, und mit ihm alle Bache bes Randels und freien Gewerbes verfiegt, wo nur ber Pfaffe und Rrieger gebietente, reiche, befisführende herren waren? Dem Geift ber Zeiten gemag, tonne ten also anch die Runfte anders nicht als Gemeinwes fen, (Universitates) in Form der Bunfte eingeführt werden; eine rauhe Gulle, die tamale ber Gicherheit halben nothig, zugleich aber auch eine Feffel mar, daß teine Wirkfamteit bes menfchlichen Beiftes fich uns gunftmäßig regen mochte. Golchen Berfaffungen find

wird schuldig, daß in Landern, die seit Fahrhunderten bebauct wurden, noch unfruchtbare Gemeinplaße, daß in vestgesetzten Zünften. Orden und Brüderschaften noch jene alten Borurtheile und Frrthumer übrig sind, die sie treu ausbewahret haben. Der Geist der Mensschen modelte sich nach einem Handwerksleisten und kroch gleichsam in eine privilegirte Gemeinlade.

7. Aus allem erhellet, daß bie Ibee ber beutichen Wolkerverfaffung, fo naturlich und ebel fie an fich war, auf große, zumal eroberte, lange Beit cultivirte ober gar romischehristliche Reiche angewandt, nichts anders als ein fuhner Berfuch fenn kounte, bem viele Misbrauche bevorstanden; sie mußte von mehrern Bolfern voll gefunden Berftandes in ber nord : und sublichen Welt lange geubt, mannigfaltig gepruft und ausgebildet merben, ehe fie zu einiger Beftandheit kommen konnte. In kleinen Municipalitaten, benm Gerichtshandel, und allenthalben, wo les benbige Gegenwart gilt, zeigt fie fich unftreitig als bie befte. Die altdeutschen Grundsage, daß jedermann von seines gleichen gerichtet werbe, baff ber Borfifer bes Gerichts von den Befifern bas Rocht nur ichopie, baff jedes Berbrechen nur als ein Bruch ber Bemeine feine Genugthuung erwarte, und nicht aus Buchftaben, sondern aus lebendiger Unsicht ber Sache beurtheilt werden muffe: diese sammt einer Reis he andrer Berichte = Bunft = und andrer Bebrauche, find Beugen vom hellen und billigen Beifte der Deutschen.

Auch in Rucksicht bes Staats waren die Grundsabe vom Gesammteigenthum, ber Gesammtwehr und ge: meinen Freiheit ber Nation groß und ebel; ba fie aber auch Manner erforderten, die alle Glieder gufam: menguhalten, zwischen allen ein Berhaltniß gn treffen, und bas Sanze mit einem Blick zu beleben muß: ten, und biese Manner nicht nach bem Erftgeburte: recht gebohren werden: fo erfolgte, mas mehr ober minder allenthalben erfolgt ift; die Glieder der Nas tion lofeten fich auf in wilden Rraften; fie unterbrude ten das Unbewehrte und ersetten den Mangel des Berftandes und Fleisses burd lange tatarische Unords nung. Judeffen ift in der Geschichte der Welt die Gemeinverfassung germanischer Bolter gleichsam die veste Bulfe gewesen, in welcher fich die überbliebene Cultur vorm Sturm ber Zeiten Schifte, ber Gemeingeift Europa's entwickelte und zu einer Wirkung auf alle Weltgegenden unfrer Erbe langfam und verborgen reifte. Buvorterft tamen bobe Phantome, eine geifts liche und eine andre Monardie zum Borschein, bie aber gang andre Zwecke beforberten, als wozu fie gefliftet worden.

# Reunzehntes Buch.

and the second of the second o

Raum ist je eine Namenanspielung von größern Folgen gewesen, als bie bem beil. Petrus gemacht warb, daß auf den Felfen feiner Ausfage eine unerschutter= liche Rirche gebauet, und ihm die Schluffel des himmelreichs anvertrauet werben follten. Der Bifchof, ber, wie man glaubte, auf Petrud Stuhl, nahe feis uem Grabe fag, mußte biefen Namen auf fich zu denten und als er ben zusammentreffenden Umftanden nicht nur das Primat der größeften driftlichen Rirche, fondern auch bas Recht geiftlicher Borfcbriften und Befehle, die Macht, Concilien zu berufen und auf ihnen zu entscheiden, Glaubenslehren vestzuseßen und zu umgaunen, unläftliche Gunben zu erlaffen, Freiheiten gu ertheilen, die fonft niemand ertheilen konnte, furz die Macht Gottes auf Erben bekam: fo flieg er von diefer geistlichen Monarchie gar bald zu ihrer Kolge; ber weltlich = geiftlichen über. Wie einft ben Bifchofen, so entfraftete er jest die Gewalt ben Oberherren ber Lander. Er verlieh eine abendlandische Raiserkrone, beren Erkanntnig er fich felbst entzog. Bannfluche und Interdicte waren in feiner gefürchteten Sand, mit welcher er Reiche aufrichtete und verschenkte, Ros

nige geißelte und lossprach, Landern den Gottesdienst nahm, Unterthanen und Basallen von ihren Pflichten entband, seiner gesammten Seistlichkeit Weiber und Kinder nahm, und überhaupt ein System gründete, das eine Reihe von Jahrhunderten zwar hat erschütztern, aber noch nicht hat vernichten mögen. Sine Ersscheinung bieser Art sordert Ausmerksamkeit, und da wohl keinem Regenten der Welt die Emporbringung seiner Macht so schwer geworden ist, als dem römisschen Bischose die seinige, so verdienet sie wenigstens, daß man von ihr, wie von jeder andern Staatsverssassung, ohne Groll und Vitterkeit rede. a)

### I.

## Romische Hierarchie.

Man ist gewohnt, dem, was ein Gebaube geworden ist, schon vor seiner Entstehung einen Entwurf des Baues zum Grunde zu legen; selten aber trift dies ben den politischen Banwerken ein, die nur die Zeiten vollführt haben. Ben Roms geistlicher Größe ware

a) Obgleich seit Sarpi, Puffendorf u. a. einzelne Stude der papstlichen Geschichte vortrestich behandelt sind: so, duntt mich, feile es doch noch an einer durchaus unpartheilichen, pragmatischen Feichichte des Papstehums. Der Verfasset der Resormationsgeschichte konnte seinem Werk, nach Wolls endung desselben, hiedurch eine seltene Vollsommenheit geben. selbst zu zweiseln, ob sie je erreicht worden ware, wenn man mit unverwandtem Blick auf sie gearbeitet hatte. Auf dem Stuhle zu Rom saßen Bischofe von so manscherlei Art, wie auf jedem andern Throne; und auch für die sähigsten Wertzeuge gabs unglückliche Zeiten. Diese unglücklichen Zeiten aber, und die Fehler der Vorgänger sowohl als der Feinde selbst zu nußen; das war die Staatskunst dieses Stuhles, durch welsche er zur Vestigkeit und Hoheit gelangte. Lasset uns aus vielen nur einige Umstände der Geschichte sammt den Grundsäsen betrachten, auf welche sich Roms Größe stüßte.

Das meiste fagt ber Name Rom felbst; die alte Koniginn ber Welt, bas haupt und die Krone ber Bolter hauchte auch ihrem Bifchofe ben Geist ein, bas Saupt ber Bolter auf seine Weise zu werben. Sagen von Petri Bifchof und Martyrerthum waren zu Antiochien oder Ferusalem nicht von der politis schen Wirkung gewesen, wie sie in ber blubenden Rirde bes alten ewigen Roms wurden; benn wie viel fand ber Bischof biefer ehrwurdigen Stadt, bas ihn fast ohne seinen Willen emporheben mußte! Der uns austilgbare Stoly bes romifchen Bolts, bem fo mande Raifer hatten weichen muffen, trug ihn auf seinen Schultern, und gab ihm, bem Birten des erften Bolts ber Erbe, ben Bedanken ein, in diefer hohen Schule ber Miffenschaft und Staatskunft, zu welcher man auch noch in ben driftlichen Zeiten, um Rome Geseich den alten Romern durch Satzungen und Reche te die Welt zu regieren. Die Pracht bes heidnischen Gotteseienstes stand vor seinen Augen da, und da dies ser in der römischen Staatsverfassung mit der obrigkeitlichen Macht verknüpft acwosen war: so erwartete das Volk auch in seinem christlichen Bischose den alten Pontisex maximus. Aruspex und Augur. An Triumphe, Feste und Staatsgebrauche gewöhnt, sahe es gern, daß aus Gräbern und Katakomben das Chris sienthum in Tempel einzog, die der römischen Größe würdig waren, und so ward durch Anordnungen, Fes sie und Gebräuche Rom zum zweitenmal das Haupt der Völker.

Frühe außerte Rom seine gesetzebende Alugheit badurch, daß es auf Einheit der Airche, auf Reinheit der Lehre, auf Rechtgläubigkeit und Ratholicismus drang, auf den die Kirche gebauet werden mußte. Schon im zweiten Jahrhundert wagte es Victor, die Christen in Asien nicht für seine Brüder zu erkennen, wenn sie das Osterfest nicht zu Einer Zeit mit ihm seiern wollten; ja die erste Spaltung der Juden und Keiden Schristen ist wahrscheins lich von Kom aus beigelegt worden: Paulus und Petrus liegen in ihm friedlich begraben. b) Dieser Geist einer allgemeinen Lehre erhielt sich auf dem rös mischen Stuhl, und obgleich einige Papste sich vom

b) hievon an einem andern Orte.

Borwurf ber Regerei kaum haben rein erhalten mosgen: so wusten jedesmal ihre Nachsolger einzulens ken und traten zurück and Steuer der rechtgläubigen Rirche. Nie hat sich Rom vor Regereien gebückt, so oft diese es auch mächtig drängten: morgenländische Raiser, Ost und Westgothen, Burgunder und Lousgebarden waren Arianer; einige derseiben beherrschten Rom; Rom aber blieb katholisch. Ohne Nachsicht schuitt es zulest sich ab von der griechischen Kirsche, ob diese gleich eine halbe Welt war. Nothwensdig mußte diese Grundlage einer unerschütterten Reisnigkeit und Allaemeinheit der Lehre, die auf Schrift und Tradition zu ruhen vorgab, ben günstigen Umsständen einen geistlichen Richterthron über sich gewinsnen und tragen.

Solche gunftige Umstände kamen. Nachdem ber Raifer Italien verlassen, als das Reich getheilt, von Barbaren überschwemmt, Rom mehrmals erobert und geplundert ward: da hatte mehr als einmal sein Bisschof Gelegenheit, auch sein Erretter zu werden. Er ward ber verlassenen Konigostadt Bater; und die Barbaren, die die Herrlichkeit Roms verheereten, scheueten desselben obersten Priester. Attila zog zus rück: Geiserich gab nach: ergrimmte longobardische Konige warsen sich, noch ehe er Roms Herr war, vor ihm nieder. Lange wußte er zwischen Barbaren und Griechen die Mitte zu halten; er wuste zu theis len, damit er einst regiere. Und als die theilende

Staatskunft nicht mehr gelang, ba hatte er fein kas tholisches Frankreich zur Sulfe sich schon zubereitet; er zog über bas Geburge, erhielt von seinem Befreier mehr als er gesucht hatte, seine Bischofostadt mit als Ien Stabten bes Exarchats. Endlich marb Rarl ber Große romischer Raiser; und nun hieß es: Gin Rom. Ein Raifer, Gin Papft! brei ungertrennliche Ramen, bie fortan das Wohl und das Uebel der Bolfer mur-Unerhort iste, was sich der romische Bischof ben. ichon gegen ben Gohn feines Wohlthaters erlaubte: noch mehreres wartete auf feine fpateren Rachfolger. Er schlichtete zwischen ben Raisern, gebot ihnen, ent fefere fie und flief bie Rrone von ihrem Baupt, die er ihnen gegeben zu haben glaubte. Die gutmuthigen Deutschen, die 350 Jahre lang bieses Kleinobes bale ber nach Rom jogen und ihm bas Blut ihrer Nation willig aufopferten, sie waren es, die ben Uebermuth ber Papfte zu feiner ichrecklichsten Sohe erhuben. Die ne einen beutschen Raiser und die traurige Verfaffung feines Reiche mare nie ein hilbebrand entstanden; und noch jest ift Deutschland, feiner Berfaffung wegen, ein Rubetiffen ber romischen Krone.

Wie das heidnische Rom seinen Eroberungen bes quem lag: so war das christliche Rom den seinigen wohlgelegen. Bon der Nord = und Oftsee, vom schwarzen Meer und der Wolga kamen zahllose Wölker, die der Bischof zu Rom mit dem rechtgläubigen Kreuz doch endlich bezeichnen mußte, wenn sie in dieser rechts

glaubigen Gegend friedlich wohnen follten; und bie nicht felbst tamen, suchte er auf. Gebete und Beibs rauch fandte er ben Nationen; wofür sie ihm Gold und Silber weiheten, und feine gahlreichen Diener mit Medern, Balbern und Auen begabten. Die fconfte Babe aber, die fie ihm barbrachten, mar ihr uns befangenes robes Berg, bas mehr jundigte, ale es Sunden kannte, und von ihm Guudenregister ems pfieng, damit es den Ablaß derfelben empfangen mochs te. Bier kamen bie Schlufel Petrus in Uebung, und fie erklungen nie ohne Belohnung. Welch ein fchenes Erbtheil der Geiftlichen waren die Lander ber Gos then, Allemannen, Franken, Angeln, Sachsen, Das nen, Schweden, Slaven, Pohlen, Ungarn und Preufen! Je fpater bieje Wolfer ins himmelreich traten, befto theurer mußten fie ben Gintritt, oft mit Land und Freiheit, bezahlen. Je nordlicher ober bsilicher, Defto-langfamer war die Bekehrung, besto ansehnlicher ihr Dant: je schwerer ein Bolk ans Glauben gieng, besto vester lernte es glauben. Nach Gronland bins auf, zur Duna und zum Onepr gen Often, weftlich bis zu jedem aufferften Vorgeburge reichte endlich bes romifden Bifchofe Surbe.

Der Bekehrer ber Deutschen, Winfried ober Bosnifacius, hat dem Unsehen des Papstes über Bische, die auffer seiner Discese saffen, mehr emporges holfen, als es irgend ein Kaiser hatte thun mogen. Als Bischof im Lande der Ungläubigen hatte er dem

Papft einen Gib ber Treue geschworen, ber nachhet burch Ueberredung und Forberungen auch auf andre Bischofe übergieng und endlich in allen katholifcheit" Reichen gum Gefeg ward. Mit den oftern Ehellung gen ber Lauber unter ben Karlingern wurden fillch bit Dibcefen ber Bifchofe gerriffen, und ber Papft Bekant reiche Gelegenheit, in ihren Sprengeln zu wirten. Die Sammlung ber Detrete bes falschen Sfibore enb lich, die in diesen karlingischen Zeiten, mahrscheftilich zwischen bem frankischen und beutschen Reich, zueif offentlich erfchien, und ba man fie ans Unachtfamitelt Lift und Unwiffenheit gelten lieff, alle eingerfffene jungere Misbrauche auf einmal mit bem alteften Mit feben veftstellte; bies einzige Buch biente bem Dapft mehr als zehn Raiser Diplomes benn überhaupt wh ten Unwiffenheit und Aberglaube, mit benen bie dans ge Albandwelt überbeckt mar, bas weite und tiefe Deet, in welchem Petrus Des fischte.

Am meisten zeigt sich die Staatsklugheit ber killsschen Bischofe darinn, daß sie die widerwartigsken Umstande ihnen zu dienen zwangen. Lange waren sie von den morgenlandischen, oft wurden sie anch bon den abendlandischen Kaisern gedrürkt; und doch mußte ihnen Konstantinopel zuerst den Raug eines allge meinen Bischofs zugestehn, Ogutschland endlich die Investitur der geistlichen Reichsstände doch übertassen. Die griechische Kirche treunte sich, unch zum Vortheil des Papstes, der in ihr nie zu dem Ansehen häuse kommen

tommen tonnen, nach welchem er im Occibent ftrebte; jest schloß er die seinige besto vester an sich. Mahos med erschien, die Araber bemachtigten fich eines großen Theils des sudlichen Europa; fie streiften felbst nabe an Rom und versuchten Landung; auch biese Uebel wurden dem Papft ersprieflich, der sowohl die Ochwas de ber griechischen Raiser, ale die Befahr, mit ber Europa bedrohet ward, fehr mohl zu gebrauchen wufte, fich felbst als Retter Staliens ins Relb magte, und fortan bas Chrifteuthum gegen alle Uns glaubigen zum Feldpanier machte. Gine fürchterli= che Art der Rriege, ju benen er mit Bann und Interbict zwingen konnte, und in benen er nicht etwa nur Berold, fondern oft anch Schafmeifter und Felds. herr warb. Das Gluck ber Mormanner gegen bie Uraber nußte er gleichfalls; er belich fie mit Landern, bie ihm nicht gehörten, und gewann burch sie den Rus den frei, um vor fich bin ju wirken. Go mahr ifts, baff ber am weitsten kommt, ber Unfange selbst nicht weiß, wie weit er kommen werde, dafur aber jeden Umftand, ben ihm die Beit gewähret, nach veften Maabregeln gebrauchet.

Laffet und einige biefer Maadregeln, die der ros mische Hof zu seinem Bortheil befolgt hat, ohne Lies be und Haß audzeichnen.

1. Roms Herrschaft beruhte auf Glauben, auf einem Glauben, ber zeitlich und ewig das Wohl

menschlicher Seelen befordern sollte. Bu biesem Sp. ftem gehorte alles, was menfchliche Seelen leiten-kann; und Dies alles brachte Rom in feine Sander Bou Mutterleibe an bis ins Grab, ja bis jenseit helfelben im Fegefeuer mar ber Menfch in ber Gewalt ber Rire de, ber er fich nicht entziehen konnte, ohne rettunge: los ungludlich zu werbent fie formte feinen Ropf, fie beunruhigte und beruhigte fein Berg; burch bie Beicht hatte fie ben Schlußel zu feinen Geheimniffen, gu feinem Gewiffen, zu allem, mas er um und an fich Lebenslang blieb der Glänbige tragt, in Sanben. unter ihrer Bucht unmundig, und im Artifel bes Tobes band fie ihn mit fiebenfachen Banden, um ben Renigen und Freigebigen besto freigebiger ju tolen. Das geschah Konigen und Bettlern, Rittern und Monden, Mannern und Weibern; weder feines Berftanbes, noch feines Gemiffens machtig, mußte jehermann geleitet werden, und an Leitern konnte es ihm nie Da nun ber Mensch ein trages Geschopf ift, und wenn er einmal an eine driftliche Seclenpflege gewohnt warb, berfelben ichwerlich wieder enthehren mag, vielmehr feinen Rachkommen bies fanfte Soch ale bas Polfter eines Rranten anempfiehlt: fo mar bie Gerrschaft ber Rirche damit im Innerften ber Menschen gegrundet. Mit dem Verstande und bem Gewiffen bes Glaubigen hatte fie Alles in ihrer Gewalt; es war eine Kleinigkeit, daß, wenn fie ihm fein Seiftliches facte, fie etwa fein Leibliches ernte; bingegeben wie er war, batte fie thin bet Leibesteben im . Innerften tangft geerbet.

2. Diesen Glauben zu leiten, bediente sich die Kitche nicht etwa ves Größesten, des Wichtigsten, sondern des Kaklichsten, des Kleinsten, weil fie wohl wußte, welch ein Weniges die Andacht ber Menfthen vergnuge. Ein Rreut, ein Mariens bild mit dem Rinde, eine Meffe, ein Rofentrang thas ten zu ihrem Zwecke mehr, als viel feine Speculationen wurden gethan haben; und auch diefen Sausrath verwaltete fie mit bem fparfamften Fleife. Mo eine Meffe hinreichte, bedurfte es des Abendmahls nicht: wo eine stille Meffe genug war, bedurfte es keiner lauten; wo man verwandeltes Brot aff, mar ber verwandelte Wein zu entbehren. Mit einer fols den Dekonoinie gewann die Rirche Raum ju ungabe ligen Freiheiten und untoftbaren Geschenken: benn auch ber fparfamfte Dekonom konnte gefragt werben, ob et aus Waffer, Brot, Wein, aus einigen Glass ober Holiperlen, ein wenig Wolle, Salbe und bem Rreug ein mehreres zu machen wiffe, als baraus bie Rirde gemacht hat. Go auch mit Formularen, Gebeten; Cerimonien. Die wollte sie vergebens erfunben und angeordnet haben: alte Formeln blieben, obs wohlt für die neuere Zeit neue gehorten; die andachtige Rachkommenschaft sollte und wollte, wie ihre Borfahs ren, selig werben. Noch weniger nahm die Rirche je einen ihrer begangenen Fehler guruck; gar zu augenschille begangen; warder seitenzeit nur auf die ver blümteste Weise vernichtetzt sunst blieb alles, wie es war, und wild nuch gegebenen Vernulassungen, picht betbesseit. Honden vermehrete She auf diesenz peic es dahlichten Wege ver Huntel voll Geiliger par, war die Rirche voll Reichthimer und Nunder; und auch des deil Reichthimer und Nunder; und auch des des Winderen ihrer Heiligen hat sich die Ersähter nicht bemührt. Alles wie derholt sich ver Erzähter nicht bemührt. Alles wie derholt sich ver Faslichten, des Gemescheren, weil eben bei ver innderen Ilandwürdigkit des zum der den Krieder sich Geschieben, weil den bei Ver innderen Ilandwürdigkit des Jest und drenkt Wiedersonnenderseich Vlanden gehietet, und diese Faslichten in eine Ilanden gehietet, und diese Faslichten in eine Ilanden gehietet, und diese Faslichten in eine Ilanden gehietet, und

3. Mit bein Grundsaß die Aleinken wußte die romische Staatskrist das Feinste und Apdhie der gestatt zu verbinden, das Feinste und Apdhie der gestatt zu verbinden, das sie in beiden schwerlich zu übertreffen sehn endeter Niemand bounts deputthiger, schweichter und flohenden Lepu, als im Zeiten der Noth ober gegen Willsabrige und Gutherzige, die Vählte wiren i bald sprühr St. Petrus durch sie, bald ver särtlichste Voner und niemand aber kann auch ofner und stärtler, steder und handeln, sobieten und handeln, sobieten noth war. Nie disputiren, sie, sondern sie beerstirenz eine sollaue Kühnheit, die ihren Weg versolgt, sie mag stehen und hitzest, die ihren Weg versolgt, sie mag stehen und hitzest, die ihren Weg versolgt, wie mag stehen und hitzest, die ihren Weg versolgt, wie mag stehen und hitzest, die ihren Weg versolgt, von und straßen, hezeichnet die Bullensprührendes Romanianund sast ohne ihren Gleischen. Oaher der eigene Ton der Kirchengesese, Bries

fe und Decrete mittlerer Zeiten, der von der Würde der altröllissichen Gesetzgebung sich sonderharzunterschesche Schwistis ist gewöhnt zur Kapen oder für Llustebeibnen zu spreihen innnen, kiper Sache geswiss, nie sein Wort zurütenelmend Apieser heilige Vospfossinus, mit vaterlichen Würde geschwischt, hat mehr andereichtet, alst jend leeke Folsichteit, vichtiger Staatstalise, denen niemandrannust. Er wuste was er wollte, nied wie er Gehorfape zu sorderen habe.

4. Auf teinen neunzelnen Gegenstand bet birgerkichen Gefellschaft, ließ fich big romische Staatskuift mit Borlieberein . fie mar um ihr felbst willen da, bandte alles, myst ihr diente, fonnte alles vernichten, was ihr entgegen fant: benn nur an ihr felbft lag ilren Gin geifflicher Staat, ber anf Roffen aller drifblichen Gracten lebte, konnte freilich nicht umbin, jest auch ben Miffenschaften. 'icht ber Gittlichkeit unb Drbuung, jest bem Acherbail, Kunffen, deut handel nußlich zu werden, wenn es fein Zweck-wollte; daß aber dem eigentlichen Pas pionins es nie an reinen Mufflarung, an Fortschrits ten git einer beffern Brattopponung, famuit allem "rode dazu gehört, gelegen gewesen sen, geweiset die 'dange mittlere Gefchichter Der beste Reim tonnte gertreten werden, fobald er geführlich marb: auch der ges Tehrtere Dapft muffte feine Glufichten verbergen ober bequemen, fobalt fie bem ewigen Intereffe bes romis fchen Stuble zu weit aus bem Bege lagen. वेदा राष्ट्रमान्त्रसम्बद्धाः उत्तर १८ हे हिल्लाहरू

- gen, was dies Juteresse nahrte, Künste, Ziusen, Lufruhr erregende Municipalstädte, geschenkte Neder und Länder, das ward zur geößern SprosSortes go pflegt und verwalter. Bei aller Bowegung war die Kirche ber fillsehende Mittelpunct des Universun.
- 5. Zu diesem Imeck durfte der kömischen Staatsherrschaft alles dienen, was ihr mügte, Krieg und Schwert, Flamme und Sesängniß, erdicht tete Schriften, Meineid auf eine getheilte Hossis, Inquisitionsgerichte und Interdicte, Schinpsoud Elend, zeitliches und ewiges Unglück. Um ein Land gegen seinen Landesherren aufznbringen, konnten ihm alle Mittel der Seligkeit, ausser in der Todeskunde, genommen werden; über Spites und Manskinge bote, über Bölker und Wenschenrechte würde mit den Schlüßeln Petrus gewaltet.
- 6. Und da dies Gebäude allen Pforten der Hölle überlegen senn sollte: da dies System kanonischer Einrichtungen, die Macht der Schlüßel zu binden und zu lbsen, die zauberische Gewalt heiliger Zeichen, die Gabe des Gestes, der sich von Petrus an auf seine Nachfolger und ihre Seweiheten sortpflanzzet, nichts als Ewigkeit predigt; wer könnte sich ein tieser eingreisendes Reich gedenkon? Seels und leibseigen gehöret ihm der Stand der Priesten; mit gesthornem Laupt und nuwiderrusslichem Gelübbe werts den sie seine Diener auf ewige Unauslöslich ist das Band, das Kirche und Priester knüpst; genonnmen

wird ihm Rind? Welbh Water und Erbe: abaefdinite ten womi funithtbaven Banm bes menfolichen Geichlechts Owird er bem verennirend burren Banin ber Bircha eingeimpfet: felite Ehre fortan nut ihre Ehre, ihr Musch ber feine's Cline Alenberund ber Sebankengekeine Reue ift inoglich, bis ber Tob feine Rnechoschaft aubet. Dafür abeb zeigte biefen Lelbeignen bie Riche audy ein wertes Feld Ber Belbhnung, eine fibbe Stuffenleiter, veiche, weitgebietende Anecht to, die Getren aller Freien und Grofen ber Erbe gu wordens Den Ghraeizigen reite fie mit Ehre, ben Aubachtigen mit Aubacht, und hatte für jeben, was ibn forter und belohnet. Auch hat biefe Gefeggebung badu Gigune, baff, fo latige ein Reft bon the ba' ift, 'fie gang baifen, und mit feber einzelnen Maxime alle bes folgt werben muffen: beint es ift Petrus Rels; auf welthein man mit feinem unverganglichen Nege fischet; es ift bas migugerftudenbe Gewand, bas im Spies ber Krichente felbst nur Ginem zu Theil werben fonnte.

7. Und wer war in Rom, an der Spige'seines heiligen Collegiums, bieser Eine? nie ein winmerhs bes Rind, bem man etwa au seiner Wiege ben Eld der Trene schwur, und damit allen Phantassen seines Lebens Hulbigung gelobte: nie ein spielender Knabe, ben bem man sich durch Brigunstigung seiner Jugends Thorbeiten einschmeichelter um nachher der verzärtelns de Liebling seiner Lume zu werden; ein Mann ober

Greis marb ermahlet, ber, meiftens in Gefchaften bet Rirche schon gelibt, bas Feld kannte, auf welchem er Arbeiter bestellen sollte. Ober er mar mit den Für: ften feiner Beit nabe verwandt, und ward in fritischen Beiten gerade nur zu der Berlegenheit gefouhlt? bie er abthini follte. Rur wenige Sahre Batte et ih leben, und für teine Rachkommenfchaft vechtmaffa etwas zu erkenten; wenn er aber auch biefes thut, fo ward im großen Ganzen bes chriftlichen Ponteffeats felten werth ber Rebe. Das Intereffe best Bimifchin Stuhle war fortgebend; der erfahrne Greis warb nur eingeschoben, bamit er zu bem, wied geftiehen war, auch feinen Ramen bazuthun tounte. "Dande Papfte erlagen ber Burbe; andre rechtsterfilfrite, fautt. Huge, tubue und frandhafte Manner verichteten in wenig Jahren mehr, als schwache Regiteungen in etnem balben Sahrhundert thun kounten. Gine lange Reihe von Ramen mußte hier fteben, wenn auch mur bie vornehinsten wurdigen und großen Winkter fe nannt werden follten, ben beren vielen inandes bes bauert, baf fle gn teinem aubern Zweck arbeiten borms ten. Det wohlluftigen Weichlinge find anf bem ich mifden Stuhl weit weniger, als auf ben Thronen iveltlicher Regenten; und Ben mandjen berfelben find ihre Fehler nur auffallend, weil fie Fehler Dirfte twaren all a

and it will be to the contract that my all a

### . . . II.

Birkung der Hierarchie auf Europa.

Borjaffem muß man bes Guten erwähnen, bas uniter jeder Sulle bas Chriftenthum feiner Natur nach bringen mußte. Mitleibig gegen Urme und Bedrange te, nahm es ben ben wilden Berhecrungen ber Bar-Baren fin unter feinen Schuß; viele Bischofe in Gal-Mien Epanien, Italien und Deutschland haben bies mie Spilige erwiesen. Ihre Wohnungen und bie Tems wel wurden eine Buflucht der Bedrängten : fie tauften Sklaven los, befreieten die Geraubten, und fteures sen bem abicheulichen Menschenhandel ber Barbaren, mog fie weißten und konnten. Diese Shre ber Milbe und Groffmuth gegen ben unterbruckten Theil bes Menfchengeschlechts tann man bem Chriftenthum, feis rmen Grundfagen nach, nicht ranben : von feinen ere Ren Beften an arbeitete ce gur Rettung ber Menfchen, mie fcon mehrere felbft unpolitifche Gefege ber morgerklandlichen Raifer zeigen. Da in der abendlandis Achen Rinche man biefer Wohlthat nach minder euts hebren tonnte, fo fprechen viele Decrete ber Bifchofe in Spuvien, Ballieu und Deutschlaub bafur, auch ohne Buthun bes Papftes.

Daß in den Zeiten der allgemeinen Unsicherheit Tempel und Klöster die heiligen Freistatten auch des stillen Fleises und Handels, des Ackerbanes, ber

Rinfte und bes Gewerbes newofen, ift gleichfallt un: Laugher, 11 Sigiftliche ftifteten Gahrenische ib wiedinen zur Ehre noch jego Meffen heiffen, und befrickigten fie, wenn felbft ber Raifer, und Soniasbome Tie nicht ficher fellen fonnte, mit bem Gottebfnieden. Renfflet und Gewerke angen fich gui Alaftermauern, und such ten vor beny leibeigen = machenben Abel Juflicht. Mon che trieben benighernachläftigten Ackerbau bunch ihre und anderer Hande; sie verfentigten, was fie im Klon fter bedurften, oder gaben manigstens einem klösterlig chen Kunstsleiß sparfamen Lohn und Raum. In Alba fter retteten fel bie übergebliebenen alten Schriftstele: ler, die, hie und da abgefceniebeng ber Nachwelt aufs bewahrt murban. Durch wulffindes Gottesbienstes endlich erhielt fich, wie sie auch war unit der leteinie fchen Sprache ein schwaches Bond, das einst zur Lie teratur ber Alten zurück -und pon ihnen beffere Meist beit henleiten follte. In solche Boiten gehören Bloss ftermanen, bie auch ben Pilgrinnmen Gieberheit und : Schus, Beguemlichkeit; Rost und Ausenthalt gemahre ten. Dunch Reisen biefer Alpt fint bie Bander gnerft friedlich verknipfer worden a benn ein Pilgerstab schüse te, wo kanniein Schmerziftigen konntern Alice habe fic an ihnen bien Runbe frember Lander, fammit Saed gen, Erzihlungen, Romanen und Dichtungen fin bern robesten Kindhelt gebildet. "fineift falle motatrinfod ibm

 konnte: fo Kasset und selebengswaße besseht geistliche Oberhewschaft eigentlich Einseha für Nachen gebrächt habe kontrol was entsiebt unferlich verte dem verte der

. I. Dio Bekehrung vieler heldnischen Bols for: Alber wie wurden lie betelres ? Die durch Rener und Cowert; burch Fongerichte und auftrottenbet Rriege. Bage man uicht bag ber ebenistie Bisthof folde nicht voranstättet haber en genehinigte fier ges nog ihre Ptuchte, und abutte, wenn ere thun tounte, fie felbft nacht. Daher fene Regergerichte ; ju benen Pfalmen gefungen wurden, jene betehrenben Brenge zuge, in bereit Beine Fich Papit und Rutteit; Orst ben, Pralaton, Dombetelt and Priefter theteten. Bat nicht umkand, ward leibeligen gemacht mid Mes geoffe tenthells noch; fo hat fiche bas driffliche Burapa ger's arundet: forwarden Konfarelite gefifter putind vont? Papft geweisety fat spiktelbin die Krend Chafft hist Mordzelthenisin inlle Quileftene gerragen 123 Minorita raucht inody wom Winte feliler Erfchingmen, umowie in Europa qui Rhittyren gemachte Qolke bertelli fthen moth thre Bekehrer! Und ihr fatilofe Opfer der Guques fition im füllichen Frantoeld/! in Spanien im in ant betni Beletheifen, ente Withe ff berflogen, ente Go: beine And warmobert; aber ble Befchichte ber im endi verlibten Granel bleibtieinvimige Untlägering Ger im euch beleidigten Menschheit, Holinden Caraftadeltelle

2.6 Man eignet ber Greinthie tas Beinfeift in, die Boller Europa'dute enter Christen Ive

pallitänerbunden juglight utnurdnur hätte biese veften benehlt, Makir alle, Matiopen "vor "Einem Inieten :: mib oiperlei Deffe Anharten, mare etma der inichteniel. Boff in geiftlichen Sachen, fie alle von Mom and regiert werben follten, mer ilmen felbst serfreieflicht denn ber Tuibut, ber babin gieug das mitchisore Geer won, Mouchen und Geiftlichen Manaierennth Leggtere buinfte bie Lanber. Zwischen iben eineminischen Machten war bamals weniger Friede ald jes nebff aubem Unfachen auch bes falfchen Staats fpfems belben, bas eben ber Papft in Europa fest bielt.au:Der beibuischen Gegrauberei war burche Chrie ftenchum gemehret; machtige Chriften : Dationen aber rieben fich bort an einauber, und jebe berfelben war inverlich well Bermirrung, war einem geift : und wellt Hichen Randgeift, belebet. Chen biefe Dappelherrichaft, ein papflicher Stagt in allen Staaten, machte, baf fein Reich auf feine Principien tommen, fonnte; an bie man nur bachte, feitben man von ber Oberberr fchaft bed Pauftes frei wer. Alls driftliche Republik hat fich Europa also pine gegen bie Unglaubigen ge-Beigt, unbiguch ba felten gurfeiner Gbre: benn toum dem epischen Dichter find die Rreuging rubrumurbige Thaten 179 (78)

3. As wird der Hierardie jum Rubm quaered net, daß sie dem Despotismus der Fürsten und des Abels eine Gegennacht gewesen und dem niedern Stands empergeholfen habe. So wahr

biefes an fid fft'? fo nlif to bennod mit groffer Gue fcrautung gefagt werbenital Der urfpelinglichen Der faffinig beutscher Wolfer war bet Despotiomnereinents lich fo gang zuwiber; baf Roy eber behaupten liefe, Die Ronide haben ihn bon ben Bifchfen geleent, wein Diefe Geelentrantheit geternt-werben vorfret Bifchife nanilich brachten aus ihrer migbrauchter Gdrift; aus Rom und threm eigenen Gfante inorgentanbifibe ober Elbsterliche Begriffe von Blinder Unterwerfung unter Den Willen bes Oberheiren in de Gefegoiber Wals ter und in feine Erziehung; fie warens, bie bas Amt des Regenten zur tragen Burbe machten und feine Perfou thit bem Galbol gotelfcher Rechte pu Befie niffen bes Eigenblintele weilten, faft immer maren Geittliche bie, beren fich bie Ronige gu Geindung ibe . rer despotifden Dadit bedienten : wenn fie init Ge-Tchenten und Borgugeit abgefunden waven, fo bamten andre wohl aufgeopfert werben. Dem übertrupt, wins ren es nicht bie Bifchofe, bie in Gromerung: ihner Macht und Vorzüge ben Lanenfürften wortnaiengen, oder ihnen eifersuchtig nachfolgten? helligted micht eben fie bie widerrechtliche Bente? Der Papfe undlich als Derrichter ber Ronige; und ber Defper Deit Defpos ten entschied nach gottlichem Rechte. Er erlanbie gur Beit Det tarlingifcheit, Wintifchen und fichwebischen Raffet fich Anmaffifficel ? bie ein Capel fille Aur mit allgemeiner Deigbilkaung Biete erkinben moden and Das einzige Lebell Ratter PRESNIGS 186 Bweiten mis

bem schwähischen Hause, von seiner Mindersabeigkeit au unter der Wormundschaft von rechtsgelehrkesten Papstes bis zu seinem und seines Enkels Schrissins Tode, mag die Summe desseinsten sons von Vonstwas vichtlichen Ams der Papste über die Fürstein Enros pas gesagt werden tunn. Undertilgbar klebt das Blut dieses Haufes am apostolischen Sinhle. Welch eine sünchterliche Gober Oberrichter der Spristenheit zu sein sinder alle suropäischen Könige und Länder! Gregor VII.; wahrlich kein gemeiner Mann, Innoceni III., Boniscens VIII. sind davon redende Veweise.

41 Die großen Justitute der Hierarchie in allen tatholischen Landern find unvertennbar und vielleicht maren bie Wiffenfchaften alangft verarmt, menn fie nicht bon ben überbliebenen Beofitmen bicfer alten Jefligen & Tafel noch fogelich ernahrt wirten. Sabellon buto man fich wuch bier für Frrung um Geift poriger Beiten: Reines Benebittiners Domisublicht war der Ackerbang fondern die Monchelundachrimer horse auf zu varbeiten; fobald er nicht mehr arbeiten burfte : und wie viele Summen von bempi wielet erward, giengen mach Rom, oder wohln fie nitte folls ten! Auf bie mustichen Bonebictitret find dine Reihe andrer Orben gefolgt, Die groat ber Gierurchie gutrags lich, bagogen aber Wiffenfchaften und Runften, bem Staat und ber Menfchheit auferft jur Laft waven, vorzüglich bie Bettelmonche. \*) Alle fie, nebft ben

\*2-Non diefen wurde gleichwohl die Reformation bereitet; ihre Predigten popularifirten die Religion, von welcher das Bolk sonft so viel wie nichts gewußt. M..

Rannan, jeden Art, (die Brüder und Schwestern
der Parmherzieseit wielleicht allein ausgenommen,)
gehören eichzig nur im jaue harten, dunkleum barbaris
schen Zeiten. Wer wurde heut zu Tage ein Klos
ster nach der Regel Benodikte stisten, damit die Erde
gebaunt, oder eine Danckirche gründen, damit Fahre
markt in ihr gehalten werde? Wer wurde vom Mons
chen die Theoris des Handels, vom Bischofe zu Rom
dan die Theoris des Handels, vom Bischofe zu Rom
das Sykem der besten Staatswirthschaft, oder vom
gewähnlichen Scholaster eines Hochstätt die beste Eins
richtung der Schulen lernen wolken? Damaks indess
sen war glied, was der Afrikenschafte, Sinklickeit,
Ordnung und Milde auch zum in seinen Alebenzwes
chen diente, hom unschäsbarem Werth.

Daßiman indeß die erzwungenen Gelübde der Entschaltsamkeiter bab Müßigspages und der klästerlichen Armuth zu keiner Zeit und unter keiner Religionsparsthei dahim rechne! Dem papstlichen Stuhl waren sie zu seinen Abenberuschaft waentbehrlich: en mußte die Ruechte der Kinche mon der lebendigen Welt losreißen, damit sie seinem Staat gang sebten; der Menschheit aber wanen sie augemessen, noch ersprießlich. Lasset ehelos bleiben, betteln und Platmen singen, lasset sich geißeln und Rosenkränze beten, wen kann und mag 3 daß aber Zünfter diesen Art unter öffentlichem Schuß, ja unter dem Siegel der Leiligkeit und eisenes überströmenden Verdienkes, auf Rosen des ges schäftigen, nüglichen Fleißes, eines ehrbaren Sauss

wesens, ja der Bunsche und Triebe unserer Ratur selbst, mit Vorzügen, Pfrüpden und einem ewigen Einkommen begünstigt werden; wer ist, der dies zu loben, oder zu billigen vermöchte? Gregor den Sies benten kummerten die Liebesenszer der kranken Nonnen, die verstohlnen Wege der Ordansbrüder, die stumsmen und lauten Sündelt der Geistlichen, die durch sie gekankten Chen, die gesammleten Güter der tobten Hand, der genährte Ehrzeiz des abgesonderten heiligen Standes und jede andre Verwirrung nicht, die barans erwachsen mußte; im Buch der Geschichte aber liegen die Folgen davon klar am Tage.

- .5. Also wollen wir auch von den Wallfahrten heiliger Mußigganger nicht viel ruhmen; wo fie nicht auf eine versteckte Weise dem Sandel ober ber Runds Schaft unmittelbar bienten, haben sie zur Lander . und Bolferkenntniff nur febr zufällig und unvollkommen beigetragen. Allerdings war es eine große Bequems lichkeit, unter einem beiligen Pilgerkleibe allenthalben Sicherheit, in wohlthatigen Ribstern Speise und Ru' be, Reisegefährten auf allen Wegen, und zulest im Schatten eines Tempels ober beiligen Baines ben Troft und Ablag ju finden, beffen man begehrte. Kübret man aber den füßen Wahn gur ernften Wahrbeit gurudt: fo fiebet man in beiligen Vilgerfleidern oft Miffethater ziehen, die grobe Berbrechen burch eis ne leichte Wallfahrt verfohnen wollen, irre Andach: tige, die haus und hof verlaffen ober verschenken,

Die den ersten Pflichten ihres Standes oder der Menscheit entsagen, um nachher Lebenslang verdort bene Menschen, halbe Wahnfunige, anmassende oder ausschweisende Thoren zu bleiben. Das Leben ber Pilger war selten ein heiliges Leben; und der Auftrand, den sie noch jest an den Harptorten ihrer Manderschaft einigen Königreichen bosten, ist ein wahter Raub ihrer Länder. Sin Singses ichon, das biese andachtige Krantheit, nach Jernstiem zu wallt fahrten, unter andern auch die Krentzuge Hervorges bracht, mehrere geistliche Orden veranlasser, und Eniger schwingen biese allein zenger schwingen vopa elend entvölkert hat, dies allein zenger schwingen verstellten, so hatten diese gewiß kein reines Gute zum Endzweck.

iholische Lander unläugbar vereint wurden; die sastillische Lander unläugbar vereint wurden; die sastenische Monchosprache, hatte auch manche Knotten. Richt nur wurden die Muttersprachen der Bolster, ble Europa besassen, und mit ihnen die Bolser sein Robbeit erhalten; sondern es kam unter ans dern auch hiedurch insonderheit das Bols um seinen legten Antheil an besentlichen Berhandlungen; woeil es kein Lakein kunte. Met der Landessprache ward sein Lakein kunte. Met der Landessprache ward den Geschäften der Nation verdrängt, wogegen sich mit der lakeinschen Monchosprache auch seiner fromme Monchoseist einschlich, der zu-gelegener Zeit zu schneise

deln, zu erschleichen, wohl auch zu verfälschen wuße te. Daff die Acten fammtlicher Nationen Europais, ihre Gesebe, Schluffen, Bermochtniffe, Kaufe und Lehninstrumente, endlich auch bie Landesgeschichte fo piele Sahrhunderte hindurch lotein geschrieben wurden; dies konnte zwar der Geiftlichkeit, als dem gelehrten Stande, fehr nuglich, den Mationen felbst aber nicht gubers als schablich fenn. Dur burch bie Cultur ber paterlandischen Sprache konn fich ein Bolt aus bet Barbarei beben; und Europa blieb auch befibalbifo lange barbarisch, weil sich bem naturlichen Organ feis ner Bewohner, fast ein Sahrtaufend bin, eine frems be Sprache vordrang, ihnen felbst die Reste ihrer Denkmable nahm, und auf so lange Beit einen baters landischen Cobex ber Gesege, eine eigenthumliche Bers faffung und Mationalgeschichte ihnen gang unmbalich madite. Die einzige rufische Geschichte ift auf Dents male in der Landessprache gebauet, eben weil ihr Staat ber Bierarchie bes romischen Papstes frembe geblieben mar, beffen Gesandten Bladimir nicht annahm. In allen andern Laudern Europa's hat die Mondesprache alles verdrangt, was sie hat verbrans gen mogen, und ist nur als eine Nothsprache, ober als der schmale Uebergang zu loben, auf welchem sich bie Literatur bes Alterthums fur eine beffere Beit retten konnte.

Ungern habe ich diese Sinschränkung des Lobes ber mittleren Zeiten niedergeschrieben. Ich fühle ganz

ben Werth, ben viele Institute ber Hierarchie noch für und haben, sehe die Noth, in welcher sie damals errichtet wurden, und weile gern in der schauerlichen Dammerung ihrer ehrwürdigen Anstalten und Gebaus de. Als eine grobe Hille der Ueberlieserung, die den Sturm der Barbaren bestehen sollte, ist sie unschäss dar, und zeugt eben sowohl von Kraft als Ueberles gung derer, die das Sute in sie legten; nur einen bleibenden positiven Werth für alle Zeiten mag sie sich schwerlich erwerben. Wenn die Frucht reif ist, zerspringt die Schale.

#### III.

# Weltliche Schirmvogtenen ber Kirche.

Ursprünglich waren die Könige deutscher Stämme und Wölker erwählte Feldherren, die Vorsteher der Ration, die obersten Richter. Als Bischöse sie salbeten, wurden sie Könige nach göttlichem Recht, Schirms vögte der Kirche ihres Landes; als der Papst den römischen Kaiser krönte, bestellte er ihn gleichsam sich zum Coadjutor: Er die Sonne, der Kaiser der Mond, die übrigen Könige Gestirne am Himmel der christkatholischen Kirche. Dies System, das im Dunkel angelegt war, ging nur in der Dämmerung hervor, es ward aber sehr bald lautbar. Schon der Sohn Karls des Großen legte auf das Seheiß der Vischöse seine Krone nieder, und wollte sie nicht

anders, als auf ihr neues Geljeig, wieber annichitien; unter feinen Machfolgern ward ber Bertrag mehrmals wiederholet, daß die Ronige ihre geift : und weltlichen Stande in Geschaften ber Kirche und bes Staats als Mitgehülfen ausehen sollten. Der falsche Ifibor end lich machte bie Grundfaße allgemein, baff, vermoge ber Gewalt ber Schlugel, der Papft berechtigt fen, Fürften und Ronige mit bem Bann zu belegen, und ibrer Regierung unfahig zu erklaren. Insonberheit mafte ber Papft fich viel Recht an über bie ronifice Raifertrone, und man gestand es ibm gu. Seinrich von Sachsen nannte fich nur einen Ronig von Deutsche land, bis ihn der Papft zur romischen Rhifertrone einlud; Otto und feine Machfolger, bis gn Friedrich bem Zweiten, empfiengen fie von ibm,\*) und glaubten bamit einen Vorrang ober gar eine Urt Dberberrichaft über alle Konige ber Christenheit empfangen zu haben. Gie, benen ihr beutsches Reich zu verwalten oft schwer ward, empfanden es übel, wenn ohne ihre: Beleihung bem griechischen Reiche etwas entnommen wurde; fie betriegten die Beiben und festen Bifchffe; 1000. in berfelben Landern. Wie ber Papft einen driffffe den Konig in Ungarn fcuf, fo ward ber erfte drifts liche Fürft in Pohlen ein Lehntrager bes beurschen Reichs, und viele Rriege wurden fortan dieser Lebnabhangigkeit wegen geführet. Raifer Beinrich II. empfieng vom Papft ben golbenen Reichsapfel als ein

<sup>&</sup>quot;) Noch Karl V. wurde vom Papft gefront. M.

Sinnbild, daß ihm die Welt zugehore; und Friedrich II. ward in ben Bann gethan, weil er ben ihm aufs gebrungenen Krenzzug aufschob. Gin Concilium entfeste ibu: vom Papft ward ber Kaiferthron ledig er-'klart, und fo tief hernntergebracht, daß ihn tein ausmartiger Fürst gunchmen wollte. Die driftliche Sonne hat also ihren Mond übel berathen, benn über der Schirmvogten ber Chriftenheit kamen bie beutschen Raifer zulest babin, daß sie sich felbst nicht mehr zu beschirmen wuften. Gie follten umbergieben, Reiches und Gerichtstage halten, Lehne, Scepter und Kronen verleihen, wie ihnen ber Papft es auftrug, ins bef Er an der Tiber faß, und die Welt durch Legas ten, Bullen und Interdicte regierte. Rein fatholis fches Reich ift in Europa, bas nicht diefelben Begrifs fe von seinem Ronige als einem Schirmvogt ber Rirs de unter ber Oberherrschaft bes Papftes gehabt hatte; ja geraume Zeit war bies bas allgemeine Staatsrecht Europa's. c)

Alle innere Anstalten ber Reiche konnten also nicht anders als in diesem Begriffe senn: benn die Kirche war nicht im Staat, sondern der Staat in der Kirche.

c) Leibnig hat in mehreren Schriften biefe Ibee berühret, und nahm fie bep Gelegenheit noch in fein historisches System auf. Putters Geschichte ber Entwicklung ber deutschen Staatevers fassung giebt einen feinen Leitfaden von ihr, ben in alteren Beiten alle Statiften über Bergige ober Unspruche bes beuts ichen Reichs nach ihrer Weise geführt haben:

r. Da allenthalben Geift : und Weltliche bie Stande des Reichs waren, fo mußten die wichtigsten Staats : Ritter : und Lehngebrauche gleichsam mit dem Siegel der Rirche bezeichnet werden. An Reften biel ten die Konige ihren großen Sof; in Tempeln geschah ihre Kronung: ihr Schwur war aufs Evangelium und die Reliquien, ihre Kleibung ein geweiheter Schmud, ihre Krone und ihr Schwert beilig. Sie felbst murben ihrer Burbe wegen als Diener ber Rirche betrachtet, und genoffen Borguge bes geiftlis den Standes. Mehr ober weniger waren alle feiers liche Staatshandlungen mit Meffe und Religion verbunben. Der erfte Degen, ben ber Knappe bekam, war auf bem Altar geweihet, und als mit ber Beit Die Ritterwurde in die Feierlichkeit eines Orbens trat, fo waren ein Drittheil berfelben Religionsgebrauche. Andacht verband sich im Orden mit Ehre und Liebe: benn für die Christenheit, wie für die gekrantte Zus gend und Unschulb bas Schwert ju führen, mar ber angebliche Zweck aller Ritterorben. Langst waren Christus und die Apostel, die Mutter Gottes und andre Reilige, Schufpatrone ber Christenheit, aller Stanbe und Alemter, einzelner Bunfte, Rirchen, 216: teien, Schlöffer und Geschlechter gewesen; bald mur ben ihre Bilber Beeredzeichen, Fahnen, Siegel; ihre Namen bas Feldgeschrei, die Losung. Man griff ben Werlefung bes Changeliums ans Schwert, und ging zur Schlacht mit einem Ryrie Gleison. Alle Gebrans

che in dieser Denkart bereiteten jene Kriege wiber Kes zen, heiben und Ungläubige bermassen vor, daß zu rechter Zeit nur ein größer Aufruf mit heiligen Zeis chen und Versprechungen erschallen durfte, so zog Europa gegen Saracenen, Albigenser, Slaven, Preus ken und Polen. Sogar der Ritter und Monch konns ten sich zur sonderbaren Sestalt geistlicher Ritterors den vereinigen: denn in einzelnen Fällen hatten Bis schöse, Alebte, ja Papste selbst den Vischossstad mit den Schwert verwechselt.

273, Gingeturzes, Beispiel biefer Sitten giebt uns bie eben ermahnte Stiftung bes Konigreichs Ungarn burch big Bund bes Papftes Lange hatten Raifer und Reich gerathschlaget, wie pie wilden, so oft geschlas genen Unggrugup Bube gu bringen waren; die Taufe war bozu bas ginzige Mittel; und als biefes nach vies ler Mühe gelang, ba ein im Christenthum erzogenes König, ben heilige Stephan, felbst das Werk der Bekehrung trieb, ba mard ihm eine apostolische Krone gesandt, (die wahrscheinlich ein avarischer Raub war:) er empfieng die heilige Lanze, (eine ungarische Streitfolbe) und bas Stephansschwert, gegen alle Weltseiten die Rirche ju fchußen und zu verbreiten, ben Reichsapfel, die bischoflichen Sandschuhe, bas Rreus. Er ward jum legaten des Papftes erflart, und versaumte nicht, in Rom ein Chorherrenstift, zu Cons stantinopel ein Monchotloster, zu Ravenna und Jerusalem holpitaler, herbergen und Stifte angule:

gen, ben Bug ber Pilgrime burch fein Land ju leis ten, Priefter, Bischofe, Monche aus Griechenland, Bohmen, Bayern, Sachsen, Desterreich und Bene big tommen zu laffen, das Erzstift Gran fammt eis ner Reihe andrer Bischofdsige und Aloster zu errich ten, und die Bischofe, die auch zu Felde ziehen muße ten, als Stande feines Reiche einzuführen. Er gab ein Geset, beffen geiftlicher Theil ans abenblandk ichen, besonders frankischen Capitularen und maingie ichen Kirchenschluffen genommen war, und hinterließ es als Grundgeses bes neuen Christenreiches. Dies mar ber Beift ber Zeiten; Ungarns gange Berfaffung, das Berhaltniff und Schicksal feiner Bewohner ward darauf gegrundet; und mit kleinen Berauberungen nach Ort und Zeiten war es in Polen. New pel und Sicilien, in Dannemark und Schweden nicht auders. Alles schwamm im Meere der Rirche: Gin Bord des Schiffes war die Lehnherrschaft, das andre bie bischöfliche Gewalt, Ronig oder Raiser das Ges gel, der Papft fag am Steuerruber und lenkte.

2. In allen Reichen war die Gerichtsbarkeit erzkatholisch. Den Decreten der Papste und Kirchens versammlungen mußten Statuten und Sitten der Bolker weichen; ja selbst noch als das romische Recht in Sang kam, gieng das kanonische Recht ihm vor. Es ist nicht zu längnen, daß durch alles dieses man che rohe Schärfe den Wölkern abgerieben worden sept denn indem die Religion sich herabließ, selbst die ges

ichtlichen Zweikampfe zu weihen, oder burch Gottesrtheile zu erseßen, schränkte sie solche ein und brachz e, den Aberglauben wenigstens in eine unschädlichere Regel. d) Aebte und Bischofe waren die Sattesind Friedensrichter auf Erden, Geistliche meistens Schreiber in Gerichten, die Verfasser der Geseße, Irdnungen und Capitulare, oft auch in den wichtigsten Fällen Staatsgesandte. Das gerichtliche Anseen, das sie ben den nordischen Heiden gehabt hatten, var auch ins Christenthum übergegangen, dis sie erst påt durch die Doctoren der Rechte von diesen Stühsen verdränget wurden. Monche und Beichtväter wasen oft das Orakel der Fürsten, und der heilige Vernsard ward in der bosen Sache der Kreuzzüge das Irakel Europa's.

- 3. Die wenige Arzneikunst der mittlern Zeiten, venn sie nicht von Juden oder Arabern getrieben vard, war in dem Gewahrsam des Priesterstandes, aber sie auch, wie den den nordischen Heiden, mit Iberglauben durchwebt war. Der Teusel und das Treuz, Heiliathumer und Wortsormeln spielten darinn jre große Rolle: denn die wahre Naturkenntnis war
  - d) Den guten Cinfluß ber geistlichen herrschaft zu Befriedigung ber bamals so unfriedlichen Welt, so wie zum Anbau bes Landes hat, meines Wissens, niemand kernvoller und prags matischer gezeigt, als Johannes Miller in seiner Schweizers geschichte. Diese Seite ist nie zu verkennen, wenn sie gleich nur Eine Seite ist.

bis auf wenige Traditionen nud Europa verschwuns Daber fo manche Rrankleiten, ble anter bem Namen bes Aussages, ber Peft, bes fcmarzen Zon bes, bes St. Beitstanges mit anftedenber Buth gange Lander burchzogentraniemand thataibuen Ginbalt, weil piemand fle kannte, und die rechten Mit tel bagegen anwandte. Unreinlichkeit in Aleibern, Mangel des Leinenzeuges unge Wohnungen, felbft Die vom Aberglauben benebotte Phantafie tomnte fu nicht anders als befordern Das ware eine wahre Schirmvogten gewesen, wenn gang Europa unter bem Geheiß bes Raifers, bes Papfts und ber Rirche fic gegen ben Ginbruch folder Seuchen, als mahrer Teufeldwerke, vereinigt und weber Blottern, noch West und Ausfaß in ihre Lanber gelaffen hatten; man lief fie aber tommen, wuten und toben, bis bas Gift fic · felbst verzehrte. Die wenigen Anstalten, die man bas gegen machte, ift man indef auch ber Rivche schulbig; man trieb ale Werk ber Barmherzigkeit, was man als Runft noch nicht zu treiben wußte. e)

4. Die Wissenschaften waren nicht sowohl im Staat, als in der Kirche. Was diese wollte, ward

e) Die Geschichte der Blattern, ber Pest, des Aussatzes u. f.
ist aus den Schriften mehrerer geschickten Aerzte befannt,
die auch Borschläge zu Ausrottung biefer Uebel gethan und
zum Theil bewirft haben. In Mohsens Geschichte der Wisselenschaften in der Mark Brandenburg sind über die Arzheit tunft und die Heilungsanstalten mittlerer Zeften gute Nachteiten und Bemerkungen zu finden.

elehrt und allenfalls geschrieben: aus Mondoschulen ing alles aust eine Mondisbenkart herrscht also auch i ben wenigen Producten bes Beiftes, bie bamals tschienen. Selbst die Geschichte warb nicht fur ben Staat : fondern fur die Rirche geschrieben, weil außer en Geiftlichen außerst wenige lasen; daber auch die eften Schriftfteller bes Mittelalters Spurcn bes Pfaffeuthums an fich tragen. Legenden und Romas e, bas Einzige, was ber Dig ber Menschen bamals vfann, brebeten fich in einem engen Rreife: benn oenige Schriften ber Alten waren in einigem Bes rauch; man konnte also wenig Ideen vergleichen und ie Vorftellungsarten, die bas damalige Chriftenthum lab, maren im Großen bald erschopfet. Gine poetis de Muthologie gewährte bies ohnedem nicht: einige Binge aus der alten Geschichte und Kabel von Rom und Troja mit ben Begebenheiten naberer Beitalter vermischt, webten ben gangen roben Teppich ber mitts eren Dichtkunft. Auch als biefe in bie Bolkssprache iberzugeben aufing, begann man von geiftlichen Dins jen, bie auf eine feltfame Beife mit Belben = und Ritterfabeln vermengt wurden. Uebrigens fummer= en weber Papft noch Raiferf) fich um bie Literatur, ils ein Mittel der Aufklarung betrachtet; Die einzige Rechtswiffenschaft ausgenommen, die beiben in ihren

f) Die einzelnen Ausnahmen von biefer traurigen Wahrheit werben im folgenden Buch angedeutet werden; bier ift nur vom Geift der Zeit die Rede-

Anmaaffungen unentbehrlich marb. Ein Papft wie Gerbert, ber die Wissenschaften als Kenner liebte, war ein feltener Phonix; der Ballast der Klosterwissenschaften fuhr im Schiff der Kirche.

5. Go hielt fich auch von den Runften nur bas Wenige fest, ohne welches Rirchen, Schloffer und Thurme nicht fenn konnten. Die fogenannte gothe Sche Baukunft hangt mit bem Geift ber Zeiten, mit ber Religion und Lebensweise, mit dem Bedurfuif und Rlima ihrer Zeitgenoffen bergeftalt zusammen, daff fie fich vollig fo eigenthumlich und periodisch als bas Pfaffen = und Ritterthum, ober als die Bierar die und Lehnherrschaft ausgebildet. Bon kleinern Runften erhielt und vervollkommnete fich, mas jum Waffenschmuck ber Ritter, zum Dus und Gebrand ber Rirchen, Caftelle und Rlofter gehorte; ihre Prof ducte waren eingelegte Arbeit und Schniswert, ge mablte Kenfter und Buchstaben, Bilber ber Beiligen, Teppiche, Reliquienkaftchen, Monftrangen, Becher und Relche. Bon diesen Dingen, die Kirchenmust und bas Sagdhorn nicht ausgenommen, fieng in Euro: pa die Wiedergeburt der Runfte, wie so gang anders als einst in Griechenland, an ! g)

g) Eine Geschichte der Aunste des mittleren Alters, instenderheit der sogenannten gothischen Baukunst in ihren verschiednen Perioden mußte ein lesenswurdiged Werk sewn; eine Auswahl allgemein: merkwurdiger Abhandlungen aus der brittischen Gesellschaft der Alterthumer durfte als Botatibeit dazu bienen.

6. Auch Gewerb und Handel befamen von bem alles umfangenden Rirchen = und Lehnwesen in Buropa ihren tiefeingreifenden Umrif. Die ebelfte Schirmvogten ber Raifer und Konige marg ohne Zweis el, bag We'ber Gewalt des Ranbes Stabte, und bem Jody bes Leibeigenthums Runftler und Gewerke mtzogen, bag fie ben freien Fleiß und Ranbel burch Berechtigkeiten, Bollfreihelt, ben Marktfrieben und fichere Beleite beschüßet und beforbert, bas barbaris iche Strandrecht zu vertilgen und andre bruckende Las ten bem nuglichen Sinwohner ber Stabte und bes tandes zu entnehmen gesucht haben; wozu allerdings, uch die Kitche ruhmwurdig beigetragen. h) Der fühs, te Gebanke Friedrichs des Zweiten indeff, in feinen Stadten alle Bunfte und Bruderschaften abzuschaffen, tiena wie mehrere, die bisser rustige Geift hatte, 1231. iber fein Zeifalter hinaust i Roch waren verhundete Körper nothig, bei benen wie im Ritter a und Klos terwesen Viele für Ginen fanben, und auch ben ben jeringsten Gewerken ben Leheling burch Dienftgrade

Lung merkwardiger Untersuchungen bereits angeführt; mit ihr und mehreren Schriften der neueren Zeit sammlet fich Stoff zu einer andern allgemeinen, Beschichte der Jandlung und Schiffahrt, als die (Breslau 1754.) erschienen ist, oder auch Anderson in seiner schähderen Geschichte bes Handels liefern konnte. Eine Geschichte der Annels liefern konnte. Eine Geschichte der Anners, Junfte, der Bradto und des Stadtrechts der mittleren Zeiten mare auch zu wunschen.

fo emporführten, wie in seinem Orben ber Rlofter bruder und Rriegsmann emporstieg. Aehiliche Keier lichkeiten begleiteten bort wie hier jeben boberen Schritt, ja auch in ben hanbel gieng ber Geift bet Gefellschaften und Gilben über. Die größesten Bereine beffelben, die Banfa felbst, ift aus Bruderschafe ten ber Raufleute entstanden, die zuerst wie Pilgrim me jogen; Roth und Gefahr jur Gee und ju Lande trieben bie Verbindung bober und weiter, bis endlich unter ber Schirmvogten ber europaischen Striftenbeit eine fo weit verbreitete Sandelstepublif entstand, wie fonft keine in ber Welt gewesen. Gleiche Bunfte wurben fpaterhin auch die Universitäten; gothische Einrichtungen, die zwar weber Morgenlander, noch Griechen und Romer gekannt hatten, die aber als Rlofter = und Ritterinstitute ihren Zeiten unentbehr lich und zu Besthaltung ber Wiffenschaften für alle Beiten nuglich waren. Auch granbete fich im mitte leren Alter ein eignes Stadtwefen; bas von ben Municipien ber Romer febr verschieben, anf Freiheit und Sicherheit nach beutschen Grundfagen gebauet war und wo es irgend fenn konnte, Fleif, Runk und Nahrung hervorbrachte. Es tragt bie Spuren feines bedrangten Urfprunges zwischen bem Abel, bet Beiftlichkeit und bem Furften allenthalben an fich, bat aber gur Cultur Europa's machtig gewirket. Rurg, was unter bem gebruckten Gewolbe ber hierarchie, Lebnberrichaft und Schirmvogtei entsteben konnte,

ist entstanden; bem vesten Gebäude gothischer Bauart schien nur Eins zu fehlen, Licht. Lasset uns sehen, auf wie sonderbaren Wegen ihm dieses zukam.

### IV.

red finish and a natural ten more a

March 18 Carlotte

## Reiche der Araber.

s east the relative Die arabische Halbinsel ist einer ber andgezeichneten Erdstriche, der seiner Nation einen eignen Charafter ju geben von ber Ratur felbft bestimmt fcheinet. Tene große Bufte zwischen Alegypten, und Sprien, von Aleppa bis zum Euphrat, gab wie eine südliche Tatarei bem Rauber a und Hirtenleben porzüglich Raum, und ift von ben alteften Beiten mit Stams men ziehender Araber besetzt gemesen. Die Lebenbart biefes Bolfe, bem bie Statte Rerter ichienen, fein Stolz auf einen alten eingebohrnen Urfprung, auf feinen Bott, feine reiche und bichterische Sprache, fein ebles Pferd, auf Schwert und Bogen in seiner Sand, nebst allem, mas es sonft als Beiligthum zu besigen glaubte; dies alles schien den Arabern eine Rolle vorzubereiten, die fie auch, da ihre Beit tam, weit ans bers als jene nordlichen Tataren, in dreien Welttheis len gespielet haben.

Schon in den Zeiten der Unwissenheit, wie sie ihrer altere Geschichte nennen, hatten sie sich oberhalb ihrer Kalbinsel verbreitet, in Trak und Sprien kleine

Reliche angeleget : Stamme von ihnen wolfinten in Acaffpien: Die Abeffinier fammten von ihnen fler: bie gange dfeftantiche Wufte fonen ihr Erbifeit: Will groffen Affen war ihre Salbinfel burch bie Buffe Be trennet, und damit ben haufigen Bugen bet Etoberer ber Weg zu ihr verfagt: fie blieben fret hahd Wil auf thre Abtunft, auf ben Abel ihrer Geliklediter. auf ihre unbezwungene Tapferteit, und ihre uffbed mifchte Spruche! Dabei waren fie beni Mittelpille Bes flib : und bitliden Bandels, unthin ber Rund affer Mattonen nabe, bie biefen Sandel KieBelruit dem fie befffi auch nach bet glucklichen Lage tyfes Life Des felbft Antheil nehmen tonnten und manten! Wie be alfo efftftanb fier bine getftige Cultur, Bie all Ab tai ober Ural nicht entffehen fonnte: bie Gratie ber Araber bilbete fich zu einem Charffitte Bublichet Re ben unib Weisheitsfpolliche lange vorfer, elfe fie fich die gu fchteiben wirften: Eugenfrent Chaft billier bie Ebider ihr Gefeg empftingen und faft himer thi ter ihnen gewohnet; fobalb Chelften entfranderelin fich nitter einander verfolgten, wandtell fich flich Mich Mille liche Getten zu ihnen. Wie anders alfo, ale bif aus ber Mifchung fübifcher, chriffteber und einler Stammebibeen unter einem folden Bolt, in einer folden Sprache, zu rechter Zeit eine neute-Bluthe er Scheinen, und wenn fie hervor trat, von ber Erdwise gwifdjeir dreif Welttheffen, burch Handel, Reffege, Bus ge und Schriften Die gebefte: Musbreitung gewinnen mod):

mochte? Die buftenbe Stande des arabischen Rubms, ans fo durrem Boden entsproffen, ist also ein sehr natürliches Wunder, sobald nur der Mann erschien, der sie zur Bluthe zu bringen wußte.

Im Anfange bes siebenten Sahrhunderts erschien biefer-Mann, eine fonderbare Mifchung alles beffen, was Nation, Stamm, Zeit und Gegend gewähren tonnte, Raufmann, Prophet, Redner, Dichter, Beld und Gesegeber, alles nach arabischer Weise. dem jedelften Stamm in Arabien, bem Bewahrer ber reineften Mundart und bes alten Nationalheiligthums, ber Raaba, war Mohammed entsproffen, i) ein Rnabe, pon ichoner Bilbung, nicht reich, aber im Maufe eines angesehenen Mannes erzogen. in feiner Augend genoff er die Ehre, im Ramen ber genzen Mation, ben heiligen ichwarzen Stein wieber an feine Stelle zu legen; er tam in Umftanbe, bie "ihm ben feinen Sandelereisen eine frube Renntnif ans brer Bolter und Religionen, nachher auch ein anftans biges Bermogen verschafften. Lobspruche, bie man ibm, als einem aufferorbentlichen Sunglinge, ertheilt batte, Die Burbe feines Stammes und Seichlechtes, fein eignes fruhes Geschäft ben ber Raaba felbst, hate

i) Außer Sale's Einleitung jum Koran, Gagnier's Leben Mohammeds und andern Sorfifsiellern, die aus arabischen Quellen geschöpft haben, giebt Brequigni in seiner Abhands lung über Mohammed, die auch einzeln übersetzt ist, gute Aufschlüße über seine Situation und Sendung.

ten sich ihm ohne Zweifel in bie Seeke gegraben; bie Gindrude, bie er vom Buftande ber Chriftenheit ems pfangen batte, fügeten fich bazu; ber Berg Ginai, gefront mit hundert Sagen aus ber glten Geschichte, fand vor ihm; ber Glaube an eine gottliche Begeiftes rung und Sendung mar allen biefen Religionen gemein, ber Denfart feines Bolts einheimisch, feinem eignen Charakter schmeichelhaft: mahrscheinlich mirkte bies Alles, während der fünfzehn Jahre, in welchen er ein auschauliches Leben führte, fo tief auf feine Geele, bag er Sich, ben Koreschiten, Sich ben ausgezeichneten Mann ermablt glaubte, Die Religion. feiner Bater in Lehren und Pflichten wieder herzustels len, und fich ale einen Rnecht Gottes zu offenbaren Nicht etwa nur ber Traum seiner himmlischen Reise fein Leben und der Roran felbst zeigen, wie glübend feine Phantafie gewesen, und daß es gum Bahn feis nes Prophetenberufe teines funftlich abgerebeten Betruges bedurft habe. Nicht als ein aufbrausender Jungling trat Mohammeb auf, fonbern im pierzige ften Sahr feines Alters; zuerft als Prophet feines hauses, ber sich nur wenigen offenbarte, in breien Sahren kaum feche Anhanger gewann, und ale er ben jenem berühmten Gastmahl Ali's vierzig Mannern feines Stammes feinen Beruf tund that, fortan freilich auch alles übernahm, was Widerspruch ber Ungläubigen gegen einen Propheten mit fich führet. Mit Recht zählen seine Anhanger ihre Jahre von

iner Alucht nach Datreb (Debina; ) in Metfa ware in rtweber fein Entwurf, ober er felbst vernichtet worden. Wenn alfo ber haß gegen Granel bes Gogenbiens es, die er in seinem Stamme fah, und auch im hriftenthum ju finden glaubte, nebft einer hohen Beneifterung fur die Lehre bon Ginem Gott und bie Beife, ihm durch Reinigfeit, Andacht und Gutthas Afeit zu bienen, ber Grund feines Prophetenberufs ewefen zu fenn fcheinen: fo waren berberbte Trabis onen bes Juben = und Chriftenthums, Die poetifche Jenfart feiner Mation, Die Mundart feines Stams red und feine perfonlichen Gaben gleichsam bie Rite ige, bie ihn über und außer fich felbft fort trugen. Bein Roran, Dies sonberbare Gemisch von Dichtfunft, Beredfamteit, Unwiffenheit, Klugheit und Anmafning, ift ein Spiegel feiner Geele, ber feine Gaben nd Mangel, feine Reigungen und Fehler, ben Selbstbetrug, und die Nothbehelfe, mit denen er fich ub anbre taufchte, klarer ale irgend ein anterer Ros au eines Propheten zeiget. Bei veranlaffenden Ums tanben, ober wenn er aus einer beschauenben Entzus tung zu fich tam, fagte er ihn in einzelnen Stucken er, ohne baben an ein fchriftliches Onftem ju bens en; es waren Ergieffungen feiner Phantafie, ober rimunternde, ffrafende Prophetenreden, die er gu ans rer Zeit als etwas, bas über feine Krafte gieng, ile eine gottliche, ihm nur verlichene Gabe felbft ans taunte. Daher forderte er, wie alle mit sich getauschs

te ftarte Gemuther, Glauben, ben er milest auch von feinen bitterften Reinben auf erpreffen wugtet "Raum war er herr von Atrablen, fo fandte et falbit an at: le benachbarten Reiche, Verfien, Aethibbieft, Detren, ja ben griechischen Raffer felbst, Apostet feiner Lebre, weil er diefe, so national fie war, als die Religion aller Ablker ansah. Die harten Morte, bie ihnt ben ber Ruckfunft biefer Gefandten, als er bie Weige rung ber Ronige borte, entfielen, nebft jener berubins ten Stelle bes Rorans im Rapitel ber Buffe, k) mas ren feinen Machfolgern Grundes genug, das auszus führen, mas bem Propheten felbst fein fruher Tob untersagte, die Betehrung ber Bolter. Leiber gieng ihnen auch hierinn bas Chriftenthum vor, bas unter allen Religionen zuerft feinen Glauben, als Die noth wendige Bedingung zur Seligkeit, fremben Bolkern aufdrang; nur ber Araber bekehrte nicht burch Schleich bandel, Weiber und Monche, fondern wie es bem Mann ber Bufte geziemte, mit bem Schwert in ber Sand und mit der forbernden Stimme: "Eribut ober Glanbe!"

Wie der brennende Wind aus der Bufte, vers breitete sich nach Mohammeds Tode der Krieg übet

k) "Streitet wider bie, die weber an Gott, noch an den Be ", des Gerichts glauben, und das nicht für strästisch balten, mas Gott und sein Apostel verboten hat. Auch wider Iw ", den und Spriften streitet so lange, bis fie sich bequemen, "Eribut zu bezahlen und sich zu unterwerfen.

Babellin Syrien, Merlien gunlegupten. Die Araber giengen gur Schlacht wie jupp Dienft Gottes, mit Sprudentaus bem Rogen und mit Koffunngen bes Parabieses bewaffnet; auchgeblte es ihnen nicht an perfouliger Tugend. Denn wie bie erften Kalifen aus dem Saufe Mohammebe, Cibren blinden. Gifer ausgeschlaffen,) gerechte, maßige, vorzügliche Maus ner waren: fo wurden auch die Beere von tapfern, klugen Feldherren angeführt, wie Rhaled, Amru, Abu Dbeidah und viel andre waren. Sie fanden die Reiche ber Perfer und Griechen fo folecht bestellt, bie Secten ber Chriften gegen einander fo feindlich, Untreue, Bohlluft, Gigennuß, Berratherei, Pracht, Stolz, Granfamkeit und Unterdrückung allenthalben fo herrichend, baf man in ber ichredlichen Gefchichs te diefer Kriege die Fabel von einer Lowenheerbe ju lefen glaubt, die in die Burben ber Schaafe und Bode, in Meiereien voll fetter Rinder, prachtiger Pfauen und wehrlofer Sammel einbricht. achtliches Menschengeschlecht waren bem größesten Theil nach diese entarteten Bolter, werth fortan auf Efeln zu reiten, weil fie Rriegeroffe zu bandigen nicht verstanden; unwerth des Kreuges auf ihren Rirchen, weil fie es nicht zu beschüßen vermochten. Wie mans de Gerrlichkeit ber Patriarchen, Priefter und Mons che gieng in biefen weiten reichen Segenben jest auf Einmal zu Grabe!

Damit giengen zugleich, wie burch ein Erdbeben, bie Reste seuer alten griechischen Cultur und Romers hoheit zu Grunde, die auch das Christeuthum nicht hatte vertilgen mogen. Die altesten Stabte ber Welt und in ihnen unfagliche Schage fielen in bie Sanbe tapferer Rauber, bie im Anfange faum Gelbes Werth kannten. Bor allen ift bas Schickfal gu, beflagen, bas bie Denkmale ber Wiffenschaften traf. Sohaun ber Grammatifer erbat fich bie Bibliothet ju Alexans brien, an welche Amru, ber leberwinder, nicht eins mal bachte; (was wollte ber Thor mit bem Geschenke?) ber Rhalif Omar ward gefragt, und antwortete in je nem berühmten Bernunftichluß, ber immerhin ber Rhalifen - Vernunftschluß genanut zu werben perbies net; 1) und die Bucher wurden vertilget. Ueber tous fend warme Baber wurden feche Monate Igug hamit erhift; und so giengen die kostlichsten Gebanken, bie unentbehrlichften Nachrichten, die mubfamften Lehr gebaude ber alten Welt, mit allem, was banon in Jahrtausenden abhieng, burch die thorichte Bitte ch

<sup>1) &</sup>quot;Wes in hen Buchern, deren du gedenkt, entwelsen ift, ist "entweder dem gemäß, was im Buche Gottes, dem Koran, "auch stebet, oder es ist boldem zuwider. Wenn es demselhen "gemäß ist. so ist der Kodan ohne sie zulängkich; wo nicht, "so ist es dillig, daß die Bucher gentiget werden: "Dussein unseren Zeiten bezweiselte Geschichte ist gleichwohl im Orient nicht unbekannt, und gleicht der Versenkung der königlich persischen Bibliothet in den Eigrich, auf Besehl des namb den Fürsten Omar. Siehe Zadichi Chalka in Orm, wie Sammer'd Encytlopädie der Wissenscho des Orients.)

nes Grammatikers und durch die fromme Ginfalt eis nes Rhalifeli verlohren. Gern hatten die Araber diefen Schaf wieder gehabt, als sie hundert Jahre spater ihn zu ichagen wußten.

Kaft vom Tobe Mohammebe an thaten fich 3wis frigfeiten hervor, bie nach bem Tobe Odmans, bes britten Rhalife, ben Eroberungen ber Araber balb hatten Ginhalt thun konnen, wenn nicht ber lange berbrangte, tapfre, rebliche Ali und fein Cobn Bafun bem Saufe ber Ommifaben Plas gemacht hatten. Mit Moawinah trat bles jest auf ben hohepriefterfluhl, auf bem es fich neunzig Sahre erblich erhalten. 551-Damastus ward der Sig der Rhalifen; die Araber wurden balb eine Seemacht und unter ber erblichen Regierung tam fatt ber vorigen Ginfalt Pracht an ihren Gol. Zwar ructe in Sprien, Mesopotamien, Rleinaffen und Afrika die Eroberung noch fort: mehr ald einmal belagerte man, obwohl vergebens, Konftantinopet: unter Walid ward Turkestan eingenoms men, ja man brang bis in Indien ein, Zarif und Musa eroberten Spanien mit unmäßigem Glucke, und Ber feste hatte den ungeheuren Plan, durch Frankreich, Deutschland, Ungarn, über Konftantinopel bin ein größeres Reich zu stiften, als die Romer in vielen Fahrbunderten gufammen gebracht hatten. Wie fehr ward aber diefer Plan vereitelt! Alle Ginbruche ber Axaber in Frankreich mifflangen; sie verlohren felbst in Spanien, ben nie gestilletem Aufruhr, eine Pros

vinz nach ber andern. File Konstantinspel war die Zeit der Eroberung noch lange nicht die vielemist regten sich unter einigen Omnstjaden schow türlische Boller, um einst Ueberwinder der Araber: selbstest werden. Ueberhaupt war der erste reisender Ströß werden. Ueberhaupt war der erste reisender Ströß ihred Kriegsglückes mit den dreißig Jahren ihres ersten Enthüssasmus, da das Hand Mohammedstadf dem Stuht soft, vorüber; unter den erblichen: Dub unisaden gieng die Eroberung den vielen inneum Erest nungen nur mit langsamern, oft eingehaltenen Schrift ten sort.

Dad Baus ber Abbafiben folgte, bie ihren Gif fogleich von Damastus entfernten, unb beren gweiter Rhalif 21 . Manfur im Mittelpunkt feiner Staaten Bagbab fich zur Residenz erbante. Jest nomi berichof ber Rhalifon im größeften Glang; audy Wiffenistlas ten und Bunfte tamen an benfelben ; in Wetracht web cher bie Mamen All : Rafchib und All: Minimit inn mer berichmt fenn werben; inbessen wars nicht & wa nublum fernere Eroberungen, fonberm umidber Busammeuhalt ber Monarchie felbst unter ublesem Stamme geschehen. Schon unter bem zweiten Albhi fiben , 1216 : 120 daufür , fiftete : Albberahman , 11 berniell brangten Diffmijabe, eich befondres, unabhändigem Khw 765- lifet in Spinnien, bas fast 300 Jahre gebonere half nachheliurgehm Konigreiche merfiel, die unter mehrel rent grabifchen Stammen anfleinige Beit Theitweift unter fichgemit beim Malifat an Bagbabinber uk

mehr vereinigt wurden. In ber Beftfühle ber afris Amilden Barbarei (Mogreb) riffen bie Ebrifier, ein 789. Bivig; bar Machkemmen Ali's, ein Reichab, mo fie 799. ibenfidiumb jur Stadt fich legten. Unter Sarun 211: Mafdito madre fich fein Statthalter in Aftifa zu Rair: 800. mantenvene) unabhémais: ber Gelin beffelben ero: Berte Ginilien : feine Rachfolger, bie Anlahiten, ver-Locken ihre Refibeng nach Tunis, mai fie bie große 84. Moffenteitung angelegt haben; ihr Reichebmerte über In Megupten maren bie Beftrebur Sambert Sabre. aen ber Statthalter nach Unabhangigkeit Amfangs amfichenglibis ein Stamm ber Fatimiten bie Striffer nnd Alababiten verschlang, und ein brittes Rhalifat se. mindete politie von Fest über Tunis, Sicilien, Ales infiptent bis nuch Alien wichte. Test waren alfo brei Rhalifate Daus Bagdad & Rabirah und Contona. Doch duch babinBleich: ber-Katintiten gieng untert Rurben und Beinten theilten fich in baffelbe, und ber tapfte Saludin (Gelah eddin) Groff : Wefir bed Khalifen entfeste feinen Derren und gründete bas Reich ber 1171. Rivoten in Blegnoten, bas madiber in bie Banbe ber Halb Manberi (Mamluten ; Gflaven) fiel ib benem es bie Demanen endlich abjagten: Go glenge in allen Proe 1250vinkens of Fin Africa spielten Zeiriten , Morabethen; Muabebierge in Arabien, Porfien, Sprien, Opnas fliete aud allem Stammen atmb. Wolkern ihre Rollen, bis bie Larten, (Geldichuten, Rurben, Atabecten, Aurbmannen. Mamluden & f.) alles einme hatten,

und Magdad salbst im Sturm an die Mogelen liber giengen Der Messen des seinen Khaliken zur Eaglad seh nach Megypten, wolhmodis Mächlieben seinen Leren Chalisatitel liesten, die die die Ertsberchig ist Landes durch die Dinmanen der siebzehnte Istserlichen honern Füchen nach Constantinopel gestihla haber spronten Füchen nach Constantinopel gestihla haber mach Megypten: zurünkzesandt wärd nam dasselbst die was gange Rechtschieder naubischen Kaiserpähite aus ir iridis rigsberzurenden. Das glanzende Meich der Aläuber sich sich in dastrützliche, persische mogolische Reich vertöhe ren; Theile duwon kannen unterdie Ferrschaft der Chie ken, oder wurden unabhänzig; und sollebt der gebe

Die Urfachenssowehle Beduschnellen Berstelle bles septimischen Monarchiep als der Revolkationen, ble speumanshielich zerriffen amb flützten, lägen in der Sache selbst, im Urfprungound in der Versüfsung des Meiches.

அளிரவ்ஜிக் (தோலி எற்ற ஒர்வக்

Durch Eugenben beit Enthuskabins tvar die anabische Macht entstanden; nutrouch eben diese Eugenden bonirke sie erhaltere wetden gland Topsakeid nganlich und Troub gegen vob Siese, oband Topsakeid nganlich und Troub gegen vob Siese, oband Topsaken ben Missisc Taben ihr Khalisen in Makin Kusaldier Medind day werchet ten Lebendart ihrer vior Ersenigtosen Vorsähren ge blichen, zund hätten das Zanberminst in Fänden ge

habt "celle Stattbalter und Felbheuren fürfeben bies fen frengen Bouten un aibren Beruf zureffelng welde Macht hatte biefem Bolb ichaben mitaan ? Rim aber da ber Bofif fo vieler fconen Univer benteinem meit parbreiteten Dandely Reichthum hAbracht und Lleppigkeit ginführten und der verbliche Achson der Rhalifen in Damastus 1 noch mehr aberich Bagbab einen Silanz, bekam, sald ob man ein Mahrthen ber Anufendiund Ginen Machtilasez so wiederholte fich auch bier gbie taufendmal auf ber Grbe aespielte Scene, namijd, daß Umpigkeit Enschlaffung :herporbringe, puh am Ende bem roben Starten ber ven feinte Schwache unterliege za Der erftei Abbastbe nahm einen Groß : Wefir an, beffen Unfeben unter feinen Nachfolgern zur gefürchteten Gewalt eines Emirss ale Ampyly: (hed Smire der Emire) marble und ben . Rhalifen felbft bemotifirtes Da bie meiften diefer Mefire Aurten mara, and bies Bolt bie Betowache bed Anglisch ausmachten for fage im Bergen ber Mos narchie bas Uebel, bas balb ben gangen Korper übers malitigen faunte. Die: Lander: ber Uraber laden lunas der Erdhöhe granf melder biefe fiteitbaren Wolfer, Kuppensil Kinrten, Magelem, Berbern wie Raube shiere machten, undide finignoffentheile felbft unwill lig, unter ber Sentiftafteben: Araber ftanben, ihret Rangen und Beit nicht berfehlten Menten bei gefchab ello nomaliban inhaifchem Meiche gefchalt i mie Wells ren puhi Solhuerm murben Bebieter umb Desposen.

and ar Defichen, den Angenn die Accolation schueller zwalds ben den Abmerer geschahment fprang and der Verfassung ihred Acideda Die ferwar, thalififch, bas ift, im hochten Gnabe bespo tifd: Manify und Raifer waren im Rhalifen auf die frenge Beife-werbunben. Das aubebingte : Schick fel, an meldes men glanbte, bed Wort bes Dros dan spreckentenden mehrade manne im ende unteder Ergebung ins Wort feines Nachfolgers, ins Mon ben Smithalace boffelben; mithin gieirg biefer Sgelen Desvotionaud in: die Bermaltung bed ganzon Reiche üben. Wie leicht mar min, jumal fu den entfern ten Provinzen des weitverbraiteten Reichs, ber Ut bergang bom Defpotismus eines anbern zur Allge walt in eigenem Ramen! Daher fast allenthalben bie · Statthalter eigenmachtige Gerren murben, und bie feinste Regierungskunft ber Rhalifen nur barin bes Mand, ihre Statthalter geschickt zu vertheilen, abzu rufen, ober zu verwechfeln. Ald Mamun z. B. fo nem tapfern Felbherrn Taber in Chorafan 211 viel Gewalt einraumte, gab er ihm bamit bie Buget ber Gelbstherrschoft in die Hand; die Lander jenseit bes 222. Gibon wurden vom Stuhl bes Chalifen getreunt und ben Türken der Meg ins Junere bes Reichs gebahnet. Go gings in allen Statthalterschaften, bis bas weite Reich einem Sunbe losgeriffener Infeln glich, bie taum noch burch Sprache und Religion zusammens hieugen, in sich felbst aber und gegen andre in bod

per Unruhe waren. Weben 1846 allehmiden Juhre wethselten biese Inseltende mit oft verüberren Isothik zun, bis die meisten, kie aber alle, unier bie Gewald ber Osmanen kamen. Das Reich ver Araber hurd keine Constitution; das größeste Unglütt stieben Dei spoten sowohl, als sur seine Staven. Die Soustit tutton mohammedanischer Reiche ist Segebung in der Willen Sottes und seiner Staten. Islamist

3. Die Regierung bes arabischen Reichs war an Einen Stamm, eigentlich auch nur an Etn Beschlecht biefes Stammes, Die Ramitte Mohammed's geffriebfet; und ba gleich Anfange der rechtmäffige Erbe Alf-übergangen, lange vont Rhallfat zubuckgehalten, Jund mit feinem Sefchlecht finell davon verbranget wurde: fo entftand nicht nur bie ungeheure Trenung zwischen Ommijaben und Miben, Die nach einem vollen Sabrtaufend mit affer Bitteffeit eines Religionshaffes zwischen Eurten und Perfern noch jest fortbauret; fonbern auch an jeneit Blutigen Emporungen fast in allen Provingen batten Buld Dimmijaden, bald Affiden Theil. In entfernten Eandetn fanden Betruger auf, die fich ale Dobams mebe Bermandte burd Scheinheiligkeit ober mit belie Schwert in ber Dand ben Bollern aufbrangen; ja Di Mohammed als Prophet das Reich gegrundet batte, 16 waate es hier biefer, bort-jener Begeifterte, wie Et. im Momen Gottes zu reden. Schon ber

Prophets faibel hatte baben Betfplete erlebes Cakrifa und Regippten aber waren bed eigentliche Suharhust solchen Bedrichten und Betrügen in) Manssolite die Syduelt der Schrichten und Betrügen in) Manssolite die Esit in der Mesgivm Mohamtneds erschhpfrigianden wenn mani sierleider nicht anch in andern Religionen wieder komman schei; der Despotismus von Religionen wieder komman schei; der Despotismus von Alten vom Beige indes ist ningend übertroffen worden Dieser König eines eignen Staats geübter, ju gebohret neu Menchelmorder durfte zu jedem seiner Uhrerthusnen sprechen in, gehe hin und morde! "Diesen has," wenn auch mit Verlust seines Lebens ; und Jahrhum herte lang hat sich der Afassinen Staat erhalten."

A. Nauge, a capity no high

Wirkung ber arabisthen Reitse.

Schnell, wie die Ausbreitung und Zertheisung ibes Khalisenreichs, war auch die Bluthe desselhen, zu welescher auf einem kaltern Boden ein Jahrtausend vielleicht kaum hinreichend gewesen ware. Die warmere Naturkraft, mit welcher das morgenlandische Seppach zur Bluthe eilet, zeigt sich auch in der Geschichte dies solkes.

机开始线差

m) Schlöners Geschichte von Nordafrifa, Cardonne Seschichte ber Araber in Afrifg und Spanien, u. a.

3 19 Dan ingeheure Rieich den Unidas der Krahenmorreinen Wirkung sauf die Weldpiebie hicht. me and ber Lage three Lauber, fondernianch aus ile em Mationaldarafter hervor gienguchlife randschres Befisthimer überlebt hat jumb einen Ahalle noch ies lo danett. Der Stamm Rowifch, aus welchem Die ammied entsproffen war, ja der Praphet fellest waren Beleiter giebender Raramanen, und bas beitine Diete a von Alters ber der Mittelpunkt eines großen Wols er & Berkehre gewofenig Der Menthufen zwischen Uras view und Wersien, bern Suphrit nub die Wafen am othen Megenwaren bekambo Graffen vber Miebers igen der indischen Waaren von fakten Beiten mahrer ieles Arabisch hieß, was aus Indien kam und Aras ien felbst Indien genannt ward. Frühe hatte bies hatige Bolf mit feinen Stommen, die ihftliche afrimische Rufte besett, und war unter den Romern bon ein Werkzeug bes indischen Banbels gewesen: la nun ber weite Strich Landes zwischen bem Gus brat und Mil, ja vom Inbus, Ganges und Drus 3 zum atlantisthen Meer, ben Phrenden, bem Dis er und in Colonien bis zu bem Lande ber Raffern fir fein war: fo tonnte es auf eine Zeit bas größeste jambeldvolk ber Welt werben. Daburch litt Kons antinopel, und Alexandrien ward zum Dorfe: bages 634 en hatte Omar am Busammenfluß bos Tigris und Euphrats Balfora gebauet, die eine Beit bin alle Baaren der bftlichen Welt empfieng und vertheilte.

Unter ben Immijaben war Zamatted bie 9 eine alte große Sanbelsnieberlage, ein natuplicher Mit telpunkt bet Karawanen in feiner paradiesischen Lage ein Mittelpmatt bes Reichthums und Runftfleifies. 🕶 Schon unter Moawija wurde in Afrika die Stadt Rairy 269 wan, fpaterbin Rabira gebauet, babin fich bann, über Suez ber handel ber Welt zog. n) Im innern Afrifa batten fich die Araber bes Gold : und Gummibanbels hemaditiat, bie Golbbergwerke von Gofala, enthedt bie Staaten Tombut, Telmafen, Darah gegrinpene an ber offlichen Rufte ansehnliche Colonien und Bans beleftabte, ja Unlagen bis in Mabagafcar, genflauset. Seitdem unter Walid Indien bis jum Ganges und Thrkestan erobert mar, band fich mit bengenestlichen bie außerste Oftwelt; nach Tfina batten fie frube. theils in Rarawanen, theils nach Ranfu, (Canton) über bas Meer gehandelt. Aus biefem Reiche brache ten fie ben Brantwein, ben bie von ihnen zuerft ber arbeitete Chemie nachher fo ungeheuer permehrten gum Gluck fur Europa verbreitete er fich gebft ben Schablichen Thee und bem Raffee, einem exabischen Getrante, in unserm Welttheil einige Jahrhaubert frater. Auch die Reuntniff des Porcellons, vielleicht auch bes Schiefpulvers tam aus Tfina burch fe nach Surova. Auf ber Rufte von Malabar; meren fi

n) S. Sprengele Geschichte ber Entdedungen, wo in jedem Affenitt mit wenigem viel gesagt ist; und die ichou angefahrten Geschichten des Sandels.

herrschend: sie besuchten bie maldivischen Inseln, mainten Miederlagen unf Malakka, und lehrten die Malayen schreiben. Späterhin hatten sie auch auf die Molisten Sosonien und ihre Religion gepflanzet, so daß vor Antunft der Portugiesen in diesen Gewässeit der oftindische Handel gunz in ihren Händen war, und ohne Zwischenkunft der Europäer süd und öste sich von thien ware verfolgt worden. Sben die Kriesse mit ihren und der christliche Eiser, sie auch in Wiella zu finden, leitete die Portugiesen zu senen großen Sittle and eine See, die dem ganzen Ster Spatellief andre Gestalt gaben.

Rekigion und Sprache ber Araber machs ter eine andte große Wirkung auf Bolker breier Welts iherkel Tubeim sie näutlich ben ihren weiten Erobes rungen allenthalben ben Islamismus oder tributbare Unterwerfung prebigten, breitete sich Mohammeds Religion killich bis zum Indus und Sihon, westlich bis zum Indus und Sihon, westlich bis zum Senegal und zum kissen des und Marotto, nördlich über den Kaus kisses und Franke bet Kassern, auf die beiben Hibbisseln und den beiter Kassern, auf die beiben Hibbisseln und den beiten kirchischen Archipelagus aus, und hat sich zahlreiches re Unhänger, als das Spriftenthum selbst; erobert: Run ist in Absicht der Meinungen, die diese Relis zion lebret, nicht zu läugnen, daß sie die heiduischen Volker, die sich zu läugnen, daß sie die heiduischen

Gogenbienft ber Maturwefen, ber himmlischen Geftirne und irbifcher Menschen erhoben, und fie an eifrigen Unbetern Gines Gottes, bes Schopfers, Regies rere und Richtere ber Welt, mit taglicher Unbacht, mit Werken ber Barmbergigkeit, Reinheit bes Rorpers und Ergebung in feinen Willen gemacht bat. Durch das Berbot des Weines hat sie der Bollerei und dem Bank zuvorkommen, burch bas Berbot un: reiner Speisen Gesundheit und Magigteit beforbern wollen; befigleichen hat fie ben Wucher, bas gewinnfüchtige Spiel, auch mancherlei Aberglauben unter fagt, und mehrere Bolter aus einem roben ober ver borbenen Buftande auf einen mittlern Grab ber Gul: tur gehoben; baher auch ber Mostem (Muselmann) ben Pobel ber Christen in seinen groben Ausschweit fungen, infonderheit in feiner unreinen Lebensweise, tief verachtet. Die Religion Mohammebs pragt ben Menschen eine Rube ber Seele, eine Ginheit bes Charafters auf, bie freilich eben fo gefährlich als nuslich fenn kann, an sich aber schäßbar und hochachtends wurdig bleibet; bagegen bie Bielweiberei, bie fie erlaubet, das Berbot aller Untersuchungen iber ben Roran, und ber Despotismus, ben fie im Geift: und Weltlichen fest stellt, schwerlich anders als bife Fol-- gen nach sich ziehen mogen. o)

o) In Michaelis orientalischer Bibliothef Eb. 8. S. 33. u. f. sind hierüber gute Bemerkungen.

Wie aber auch biefe Religion sen, so ward sie burch eine Sprache fortgepflauzt, bie bie reinfte Munbart Arabiens, ber Stols und die Frende bes gangen Bolls warz tein Wunder alfo, baff bie andern Diglette bas mit in ben Schatten gebrangt wurden, und bie Gyras che bes Korans bas siegenbe Panier ber arabischen Weltherrschaft ward. Vortheilhaft ift einer weit vers breiteten blübenben Nation ein folches gemeinschaftlis ches Biel der Rede : und Schreibart. Menn die germas nischen Ueberwinder Europa's ein classisches Buch ihe rer Sprache, wie die Araber ben Koran, gehabt hate ten; nie ware die lateinische eine Oberherrinn ihret Sprache geworben, auch hatten fich viele ihrer Stams me nicht fo gang in ber Frre verloren. Mun aber konnte biefen weber Ulfila noch Raedmon ober Otte fried werden, was Mohammeds Koran noch jest ale Ien feinen Anhangern ift, ein Unterpfand ihrer alten achten Munbart, burch welches fie zu ben achteften Deutmalen ihres Ctammes auffleigen, und auf ber gangen Erbe ein Bolf bleiben. Den Arabern galt ibs re Sprache als ihr ebelftes Erbtheil, und noch jest Enupft fie in mehreren Dialekten ein Band bes Bers. tehre und Handels zwischen so vielen Wolkern ber Offe und Gudwelt, als nie eine andre Sprache gefnupft bat. Nach der griechischen ist sie vielleicht auch am meisten biefer Allgemeinherrschaft wurdig, ba wenige ftens die lingua frança jener Gegenden gegen fie als ein burftiger Bettlermantel erscheinet.

ma: In Mefce veldemuind fabinen Gerade betteten fich Wiffenfehaften und bie, feitbemi Mil Manfor, Harun Alli Mafchib und Mannonifie wedten, boir Bage bab, bent Gig bet Abbafiben, nord soft spand meiften aber westlich ausgierigen und gemuine Bett fin weiten Reiche ber Anaber blubten. Gine Reihe Statte, Bali forn, Rufa, Sumarkand, Rofette, Rabira, Zunis; Weg. Marotto, Corbosa u. f. waren berühmte Gehalen Bei ren Wiffenschaften fich auch ben Perfeen, Subfeen, eist nigen tatarifden Landern, ja gar ben Sinefen mittges theilt haben und bis auf bie Malagen binab das Mie tel worden find, wodurch Affent und Afrika in einigerneueren Cultur gelangte. Dichttunft und Philosophie Geographie und Geschichte, Gammatif, Mathematik Chemie, Argueifunde, find von den Arabern getrieben worden, und in ben meiften berfeiben haben fie albi Erfinder und Berbreiter, mithin als wohlthatige Gros berer anf ben Geift ber Bolter gewirtet. God an J bom

Die Dichtkunst war ihr altes Erbtheil, eine Tochster nicht der Khalisengunst, sonderw ver Freiheit. Lans ge vor Mohammed hatte sie geblichet: denn der Geist der Nation war poetisch, und tausond Dinge erwecktens diesen Geist. Ihr Land, ihre Lebensweise, ihre Mallim sahrten unch Mekka, die dichweischen Wetkaupse zu Okhad, die Ghre, die ein neulansstehender Dichter von seinem Stamme erhielt, der Stolz der Nation auf ihr. re Sprache, auf ihre Sagen, ihre Neigung zu Aben-

thenergy sary liebo and Muhmo misoble ille en Siufame feit, ihre Ruchsucht, ihr wanderndes Laben; alles Ciast mungente fier sur Polito anfillubiline Muse hat fice. burch practige Bilber burch folge und große Empfine! bungen, burch icherffinnige Spriche, und etwas Unere megliches im Lobe und Ladel ihrer befungenen Best geuftanbe ausgewichnet. Wie abgeriffene, gen Sime mel strebende Felsen steben ihre Gesinnungen ba; ber fdmeigesde Araber fpeicht mit ber Flamme bes Worts wie mit bem Bis feines Schwertes, mit Pfeilen bes Scharffinne, wie feines Rocherd und Bogens. Sein Dengfis ift fein ebled Rog, oft unanschnlich, aber ver: ftanbigg trom und uneumiblich. Die Poefie ber Perfer-Dagegen dies wie ihre Sprache, \* bon ber grabischen ablammet, hot fich, ben Lande und Charafter der Ration gemin, wohlluftiger, fanfter, und frohlicher zu et: .. ner Tochter bes irbiften Parabiefes gebilbet. Hud obwohl keine von beiden bie griechischen Kunstkormen der Epopee, Dbe, Ibulle, am minbesten bes Drama, tens nete keine woon beiben auch machben fie biefe tennen gelerut, solche bat nachabmen wollen ober berfen : so hat fich dach eben besthalb bie eigne Dichtengabe ber Perfer und Anaber nur besto, keintlicher ausgebilbet und werfchenert. Rein Wolf konn fich ruhmen, fo vies le leidenschaftliche Besbroever der Voeste gehabt zu has bengeals die Araber in ihren schinen Zeiten; in Aften

<sup>&</sup>quot;) Siet tif namlich teine nebe vom alten Benb obet Pahlawi, mehl bent Gunfrit ahnelyd. 33.

breiteten sie diese Leidenschaft' selbst auf tatarische, in Spanien auf driftliche Fürsten und Sble aus: Die gaya ciencia der limosinischen oder Provenzul-Dicht kunst ist diesen von ihren Feinden, den nachbarlichen Arabern, gleichsam ausgedrungen und ausgesungen worden; und so bekam allmählich, aber sehr nach und Langsam, Europa wieder ein Ohr für die seinere leben dige Dichtkunst.

Vorzüglich bilbete fich unter bem morgentanbifden Himmel der fabelhafte Theil der Dichttunft aus bab Mahrchen. Gine alte ungeschriebene Stammessage wird mit ber Zeit ichon ein Mahrchen; und wenn bie Einbildung des Bolts, bas folche ergählet, fire lie bertriebene, Unbegreifliche, Sobe und Wunderbare ge ftimmt ift, fo wird auch bas Gemeine zur Geltenheit, das Unbekannte zum Aufferordentlichen erhoben, dem bann zu seiner Ergogung und Belehrung ber muffige Morgenlander im Zelt oder auf der Wallfahrt, und im Rreise ber Besellschaft sein Dhr willig leibet. Schon gu Mohammede Zeit tam ein perfischer Raufmann mit angenehmen Erzählungen unter die Araber, von benen ber Prophet befurchtete, bag fie bie Mahrchen feines Rorans übertreffen mochten; wie in ber That bie angenehmften Dichtungen ber orientalischen Phantafie persischen Ursprunges zu senn scheinen. \*) Die frobliche Geschwäßigkeit und Prachtliebe der Verser gaben

<sup>\*)</sup> Selbft 1001 Nacht! M.

ihren alten Sagen mit ber Zeit eine eigne romantische Helbenform, die durch Geschöpfe der Sindildungskraft, meistens von Khieren des ihnen nahen Gedürges gesnommen, sehr erhöht ward. So entstand jenes Feens land, das Reich der Peri und Neri, (für welche die Aras ber kaum einen Namen hatten,) das auch in die Romane der mittleren Zeiten Europa's reichlich kam. Bon den Arabern wurden diese Mährchen in sehr später Zeit zusammengereihet, da denn insonderheit die glanzende Regierung ihres Khalisen Harun al-Raschib die Scene der Begebenheiten, und diese Form sur Europa ein neues Muster ward, die zurte Wahrheit hinter das Fabelgewand unglandlicher Begebenheiten zu versbergen, und die seinsten Lehren der Klugheit im Tone der bloßen Zeitkürzung zu sagen.

Bom Mahrchen wenden wir und zu seiner Schwesster, der Philosophie der Araber, die sich nach Art der Morgenlander eigentlich über dem Koran gebildet, und durch den übersesten Aristoteles nur eine wissenschaftliche Form erlangt hat. Da der reine Begrif von Seinem Gott der Grund der ganzen Religion Mohamsmedswar: so läst sich schwerlich eine Speculation denken, die nicht mit diesem Begrif von den Arabern verbunden, aus ihr hergeleitet und in metaphysische Ansichaung, auch in hohe Lobsprüche, Sentenzen und Marimen ware gebracht worden. Die Synthese der metas

100

physichen Dichtung haben fie beimben erschower und mit einer erhabnen Mpftik ber Moral vermablet. Es entstanden Gecten unter ihnen, bie im Streit gegen einander schon eine feine Kritit ber reinen Bernunft ubten, ja ber Scholaftit mittlerer Zeiten faum, etwo übrig ließen, als eine Berfeinerung ber gegebenen Bis griffe nach europaischen christlichen Lehren. Die erften Couler biefer theologischen Metaphyfit margnibig Inben; fpaterhin tam fie auf die neuerrichteten driftlichen Universitaten, auf welchen fich Aristoteles gerft gang nach grabischer, nicht nach griechischer Gehart zeigte and die Speculation, Polemit und Spriche ber Schus le febr geweßt und verfeint bat. Der ungeleftete Die hammed theilt also mit bem gelehrtesten gesechischen Denter die Chre, ber gangen Metaphpfit neuesen Bis ten ihre Richtung gegeben ju haben ; und bir meinet arabifche Philosophen zugleich Dichter magen, fe iftin ben mittleren Zeiten auch ben ben Chriffen bie Dante ber Scholaftit ftets zur Seite gegangen: bennebeiber Grengen verlieren fich in einander.

Die Grammatik ward von ben Araben als iem Ruhm ihres Stammes getrieben, so bas man and Stolz über die Reinheit und Schönheit ben Spracht alle Worte und Formen berselben aufzählte, und ichon in frühen Zeiten jener Selehrte gar sechzig Rameele mit Wörkerbuchern belaben konnte. Auch in dieser

Wissenstigt wieden die Juden der Araber eifte Schiler. Ihrer alten viel einfachern Sprache suchten sie eis ne Grümmatik nach arabischer Weise augntünsteln, die Bis auf die neuesten Zeiten auch unter den Christen in Aebung blieb; dagegen man eben auch von der arabischen Sprache in unsern Zeiten ein lebendiges Vorbild gewonnnten hat, zum natürlichen Verstande der ebrätsschen Sichtkunst zurückzutehren, was Vist ist als Vistopen Viedenkren, und tausend Sößenbilder einer falschen jüsissischen Andlegungskunst hinweg zu thun von der Erde.

Im Bortrage der Geschichte sind die Araber nie so glücklich gewesen, als Griechen und Römer, well ithner Freistaaten, mithin die Uebung einer pragmatisseung Freistaten, mithin die Uebung einer pragmatisseungscherung öffentlicher Thaten und Begebenscheitensschlieben, ober liesen ben einzelnen Lebendschliebenschlieben, ober liesen ben einzelnen Lebendschliebengen Gesahr in dichterisches Lob ihres Helsben und indrugerechten Tabel seiner Feinde auszuschweissen. Der gleichmuthige historische Styl hat sich ben ihs nen nicht gebildet: ihre Geschichten sind Poesse, oder mit Pousse durchwebet; dagegen ihre Chroniken und Erdbeschleibungen von Ländern, die sie kennen konnsten, und wir die jest noch nicht kennen gelernt haben, vom innern Afrika z. A., für und noch nußbar sind. p)

p) Die meiften biefer Rachrichten liegen indef noch ungenunt bet verborgen. Dentiche Gelehrte haben Fleif und Kennts

Die entschiebenfen Berbienfte ber Araber enblich betreffen die Mathematik, Chemie und Argueikunde, in melden Biffenschaften fie mitteignen Wermelrungen betselben bie Lehrer Garopa's wurden. Unter Al-Mas mon ichen wurde auf ber Gbne Sanjar, ben Bagbib. ein Grab ber Erbe gemeffen; in ber Sternkunde, ob fie gleich bem Aberglauben fehr bienen muffte, wurden voon den Arabern Himmelecharten, aftronomische Las feln und mancherlei Werkzeuge mit vielem Fleiß gefere tigt und verbeffert, wozu ihnen in ihrem weiten Reich bas fchone Klima und ber reine himmel bienten. Die Aftronomie wurde auf die Erdfunde angewandt: fie machten Landcharten und gaben eine flatiftifche Ues berficht mancher Lander, lange vorher, the daran in Europa gedacht ward. Durch die Uffronomie bes flimmten fie die Zeitrechumg, und nußten bie Rennt nif bes Sternenlaufs ben ber Schifffahrt: viele Runft worter jener Wiffenschaft sind arabisch, und überhamt fteht der Mame diefes Wolfe unter ben Sternen mit bauerubern Charafteren geschrieben, als es irgent auf ber Erde geschehen konnte. Ungahlbar find bie Bus

niffe, aber teine Unterstützung, sie herauszugeben, wie es fenn follte; in andern Landern ben reichen Instituten und Les gaten zu dieser Abstat schlafen die Gelehrten. Unser Apiete ift ein Martprer seines arabisch griechischen Eifers geworben; sauft tube seine Liche! In langer Zeit aber tommt uns seine vorschnichten Gelehrsamteit gewiß nicht wieder.

der ihres mathematifden, infonberheit uffronomischen Runfifleifiest bie meisten berfelben litegen moch unbe-, fannt und ungebraucht ba : eine ungeheure Menne bat ber Krieg, bie Alamme, ober Unachtfamleit und Bars barei gerfibret. Bis in bie Laturei und bie imogolis schen Lander, ja bis ins abgefchloffene Afina brangen burch fie die ebelften Wiffenschaften bes menfchlichen Seiftes: in Samarkand find aftronomische Lafeln verfaft, und Zeitepochen bestimmt worben, die uns noch jego bienen. Die Beichen unfrer Rechenkunft, bie Ziffern, haben wir burch bie Araber erhalten; bie Allgebra und Chemie führen von ihnen den Namen. Sie find bie Bater biefer Wiffenschaft, burch welche bas menschliche Geschlecht einen neuen Schliffel gu ben Gebeimutffen ber Natur, nicht nur für die Urge neikunft, sondern für alle Theile der Phyfit auf Jahrhunderte hin erlangt hat. Da fie, ihr ju gut, Die Botanit minder trieben, und die Anatomie, ihres Gefeges balben, nicht treiben burften: fo haben fie burch Chemie auf die Arzneimittel, und auf die Bezeichnung der Krankheiten und Temperamente durch eine fast abergläubige Beobachtung ber Aleufferungen und Zeichen berfelben besto machtiger gewirket. Das ihnen Aristoteles in ber Philosophie, Guflides und Ptolemaus in ber Mathematik maren, wurden Gas lenus und Dieskorides in ber Arzneikunft; obwohl nicht zu laugnen ift, bag binter ben Griechen bie

Menber, sicht nur Bewehren, Fortpflanzer und Ber mehrer, sondern sweisch auch bie und da Berfelhiere ber unentbehrlichten Wisseuschaften unsers Geschlichts wurden. Der morgenlandische Geschward, in wele dem sie von ihnen getrieben waren, diene auch in Europa den Wisseuschaften eine lange Zeit au, und konnte nur mit Mühe von ihnen gesondert werden. Nickes von ihnen gesondert werden. Vieles von dem, was wir gothischen Geschmack neugenen, eigentlich arabischer Geschmack, der sich nach den Gebäuden, die diese roben Eroberer in den griez chischen Provinzen sanden, in ihrer eignen Weise bile bete, mit ihnen nach Spanien herüber kam und popp da weiterhin sich sortpflanzte.

4. Endlich sollten wir noch von dem glanzenden, und romantischen Rittergeist reden, den shue Zweis, fel auch sie zu dem europäischen Abentheuergeist mijden ten; es wird sich dieser aber bald selbst zeigen

> ffeif Reff feinen aus eine **TV** mehr ats jonn as eine in**t**

geneine Billgemeine Betracheung. achieffe ermun

Sehen wir zunuck auf die Gestalt, die unsem Beite theif durch die Wanderungen und Bekehrungen Bettehrungen Better, burch Kriege und hierarchie erlangt batte:

fo werben wit einer Traftovillen, aber ulibellulfilden Rorpers, eines Riefen gewahr, bem nut fein Auge fehlte. Bolles genng wat in Diefem weftlichen Ende ber alten Weft; bie von Ueppigfeit entfrafteten Lans ber ber Romer maren mit ftarten Rorpern von eis nem gefunden Muthe befett, und harten fich reich bevolftert. q) Denn in ben erften Beiten bes nenen Besiges biefer Gegenben, ehe noch ber Unterschieb ber Stande zu einem erblith : unterbruckenben Aufehn gelangte, war ber roben Genugfamteit biefer unges bildeten Bolter, mitten unter andern Rationen, Die in ihrer Bequemlichfeit lange gebauet und borgegre beitet hatten, die eroberte romifche Welt ein mabres Parabies. Sie achteten ber Berftbrungen nicht, bie ihre Buge veranlaft, und bamit bas Menschenges lolecht mehr als ein Sahrtaufend zuruckgefest hatten: benn man fühlt nicht ben Berluft eines unbefannten Sutes, und fur ben finnlichen Menschen mar ber westliche Theil dieser Nordwelt auch mit bem schwachs ften Reft feines Anbaues boch in jedem Betracht mehr als fein altes Garmatien, Scothien ober bie fernere oftliche Sunnenweise In bem Mit beerungen,

a) Die starten Körper unster Vorfahren sind sowohl aus der Geschichte, als aus ihren Grabern und Sichstungen befannt; bestein ine fenn man fich aus bre alte mid militare Geschichte Gurppa & schwerlich beuten. Est waren wenig Gehanten bit it der tapfern und eblen Maffe, und das Wenige bemegte ficht langiam, aber traftpoll.

die seit der stifflichen Spoche entstanden, in den Kriegen, die diese Ablker unter sich erregten, in den neuen Seuchen und Krankheiten, die Europa trasen, litt freilich das Menschwageschlecht in diesem Schestrich; doch aber erlag es endlich durch nichts fo sehr, als durch die despotische Lehnherrschaft. Europa warb voller Menschen, aber voll leibeigener Knechte; die Stlaverei, die diese drückte, war um so harter, da sie eine christliche, durch politische Gesese, und das blinde Perkommen in Regeln gebrachte, durch Schrift bestätigte, an die Erdscholle gebundene Stlaverei war. Die Lust machte eigen; wer nicht durch Verräge entbunden oder durch seine Geburt ein Des spot war, trat in den angeblich = natürlichen Justand der Zugehdrigkeit, oder der Knechtschaft.

Bon Rom aus war bagegen keine Hulfe zu er warten; seine Diener selbst hatten sich mit andern in die Herrschaft Europa's getheilet und Rom selbst gründete sich auf eine Menge geistlicher Sklaven. Was Kaiser und Könige frei machten, mußte, wie in den Ritterbüchern, den Riesen und Lindwürmen, durch Freiheitsbriese entrissen werden; dieser Weg-war also auch lang und beschwerlich. Die Kenntnisse, die das abendländische Christenthum hatte, waren ausgespendet und in Ruß verwandelt. Seine Pospularität war eine elende Wortliturgie, die bose pas

cistische Rhetorik war in Albstern, Kinchen und Sezieinen ein zunberischer Sealendespotismus geworden, in der gemeine Hause mit Jeisel und Strick, ja ihend mit dem Jen im Munde auf Anieen perehrs.

Wissend mit dem Jen im Munde auf Anieen perehrs.

Wissensthiaften und Künste waren dahin, denn ter den Gebeinen der Martyrer, dem Geläute der itoeken und Orgeln, dem Dampse des Weihrauchs id der Fegesenergebete wohnen keine Musen. Die igrarchie hatte mit ihren Bligen das freie Denken stickt, mit ihrem Joch jede edlere Betriebsamkeit geschmet. Den Dulbenden wurde Belohnung in einer idern Welt gepredigt; die Unterdücker waren, gesem Wermächtnisse, ihrer Lossprechung in der Tossstunde sieher: das Reich Gottes auf Erden war expachtet.

Außerhalb ber romischen Kirche war in Europa in Heil. Denn an die verdrängten Bolker, die an en Ecken der Welt in kläglichem Justande sasen, icht zu gedenken; konnte man weder vom griechischen Kaiserthum, noch weniger von dem einzigen beich, das sich ostlich in Europa außerhalb dem Sceiete des römischen Papstes und Kaisers zu bilden ausesangen hatte, etwas erwarten. r) Also blieb dem

r) Dieses Reich ist Aufland. Bon ben Zeiten seiner Stiftung an nahm es einen andern und eigenen Beg, als die westlischen Reiche Europa's; mit diesen tritt es nur spat auf den Schauplab.

westlichen Theile nichts übrig, als Er selbst, oder die einzige subliche Nation, ben wetcher eine neue Sprosse der Aufklärung blühte, die Mohammedaner. Mit ihnen kam Europa bald, und lange, und an seinen empfindlichsten Theilen, ins Gedränge; in Spanien dauerte der Conflict sogar die auf die Zeit der völligen Aushellung Europa's. Was war der Rampspreid? Und wem ist der Sieg geworden? Die neuerregte Thätigkeit der Menschen war ohne Zweissel der beste Preis des Sieges.

## Zwanzigstes Buch.

A production of the control of the c

Wenn man die Kreuzzüge, die Europa nach bem Drient that, mit Recht als die Epoche einer großen Beranderung in unserm Belttheil ansiehet: so bute man fich, fie auch als die einzige und erfte Quelle berfelben zu betrachten. Gie waren nichts, als eine tols le Begebenheit, die Europa einige Millionen Menfchen koftete, und in den Burudkehrenden gröftens theils nicht aufgeklarte, sondern losgebundene, freche und üppige Menschen gurud brachte. Das Gute, bas ju ihrer Beit geschah, tam meiftens von Mebenursachen ber, die in biefer Epoche ein freieres Spiel ge= wannen, und boch auch in manchem Betracht ein fehr gefährliches Gute erzengten. Ueberbem fteht keine Weltbegebenheit allein da; in vorhergehenden Ursas chen, im Geifte ber Zeiten und Ablter gegrundet, ift fie nur als bas Zifferblatt zu betrachten, beffen Zeis ger von innern Uhrgewichten geregt wird. Wir fahren alfo fort, das Triebwerk Europa's im Gangen gu bemerken, wie jedes Rad in ihm zu einem allgemeis nen Zweck mitwirkte.

en Meer die Strane des Politique der andere des Nord : Süden der Wille in flishelsdand der der der Lons und Diegoru der in flishelsdand der der der

Affen, (Lunis, Pogis) in gran fig. Wergebens hatte: bie Natur biefen kleinen Woltthill nicht mit fo viel Ruften und Buchten beimenzeit midf mit fo viel fciffbaren Strinten und Meeren durans gen: pon ben alteffen Zeiten an waren auf biefen bie anwohnenben Bolter rene. Bas ben fabliden Gud ropdern bas mittellanbiiche Meer gewesen was boerd ben Morblandern die Oftfee, ein früher Liebutifella ber Schiffahrt und bes Bestehes ber Bbiffeel Dingel ben Balen und Romren fahen wir Friefen? Gatigen infonterbeit - Mormanner alle weft's und Indidit Meere, ja auch bie mittellandifche Gee durch frieffen? und mancherlei Bofes und Gutes bewiffen. & Woir ge bohlten Rielen fliegen fie zu großen Schiffen ichuffe ten bie hohe Bee zu halten und fich aller Weltiduizw bebienen, fo daß noch jest in allen europaffcheib (Sinas den die Striche des Compaffes und viele Beneufnans gen bes Seewesens beutsche Mannen fub. Bifouber heit war der Bernftein bas koftbare Suidzeng "ibas Griechen, Romer und Araber an fich pialumbighe Nordwelt ber Subwelt befannt machte. Durth Soffi fe aus Maffilien (Marfeille) ward er irbet ben Detani landwarts über Karnunt zum abrichischen bem Onepr gum schwarzen Meere in unphaublichen Menge geführet; por allen andern blieb ber Weg jum fcmar

gen Meer bie Straffe bes Bolkerverkehre gwischen ber Mord . Sub : und Oftwelt. a). Um Ausfluffe bes Dons und Dnepre waren zwei große handelsplage, Affow, (Zanais, Asgarb) und Olbia, (Bornftenes, Alfheind bie Mieberlagen ber Waaren, bie aus ber Latarei, Sublen, Tfina, Bozang, Acapoten, meis Rend burch Thuschandel ind nordliche Suropa giens gen ; duch ale ben bequemme Beg über bas mittels landische Meer besucht ward, über die Reit der Kreuze zingerbingud z blieb dieser nordoftliche Handel gangbar. Geithem die Glaben einen aroken. Theil: der baltischen Ruffe besaffen wurden von ihnen, langs berfelben, blühende Handelskåbte errichtet; die deutschen Wolfer auf ben Sufein und ber gegenfeitigen Rufte wetteifers ten mit ihnen, und ließen nicht eher ab, als bis bes Sewintes und Christenthums willen biefer Sanbel ber Slaven gerfiort mar. Jest fuchten fie in ihre Stels le zu treten und es kam allmählig, langst vor bem eis geutlichen hanfeatischen Bunbe, eine Art von Geeres unblifferein Berein handelnder Stabte zu Stande, ber feiterhin fich zur großen hansa aufschwang. Wie es in Morben zu ben Beiten bes Raubes Seekonige aggeben hatte: fo erzeugte fich jest ein weit verbreis teter, auf vielen Gliebern zusammengesetter Sanbeles ftaat, auf achte Grundsage ber Sicherheit und Gemeins bulfe gebauet, mabricheinlich ein Borbild bes kunftis 3) In Sifthers Geschichte des beutschen Sandels Th. I. ift

<sup>3)</sup> In Sischers Geschichte des deutschen Sandels Th. I. ift bieruber viel gusammengestellt und gesammlet.

gen Buffandes haller hanbelnben europäischen Willen Alin intele lie Giner nordlithen Bretuften vorgenlich aber ind am feliheffen in Flatibets, bas init bantiden Coloniften Velent Abary Blatifen Pleife und infighen burfeit, eringen ganen bie Bille, gaben bigdrache Treffiche aber warubie neuteile Besfoffung (bisfet) Belithelio Bent linffredenden Fleifer feines Bewohl nier kifcht bie beg lein fetz insem mide niaribie Boweie. ftungelli ber Beetellaber fall-ian illimi Ruften beit bem beftelt Attlagen ein Matviges Subs muchtenti Monbotti and gli Lande ber Kefehögesst, ber abastrezben Rish tern toble, und bie aus ilini entftenbene Beharpippe fung the itinfend Ginberuffe intgogen legitelus fin ben erften Zeifen, nachbem fich bie Bachaveillin.bie Lander Europa's getheilt harten, als nochreine mehr rere Gleichheit unter ben Gliebeth ber Nationen, and eine milbere Behandlung ber alten Ginvohnen befand, ba fehlte bem allgemeinen Fleife nichto als Bufmung terung; die shm and, wenn mehrere Theodoriche, Rarl nite Wiffebeigelebt hatten, nicht entgangert was re. Als aber Alles imter bas Joch ber Leiheigenschaft gerieth, imd elle etelither Ctanb fich ju foiner Bib lerei und Pracht bes! Schweißes und Bleifes ifeine Unterfaffen anmafte; fich felbft laber jebes mußtidin Gewerbed fchamte to ale feben timfifleißige Geels auf burch Guabenbriefe ober Bind bon Damond: Gewalt erlofet werben mußte, um ihre Runft nur! treiben if borfen; da lag freilich alles in harten Bunbon. Eins

febende Regenten thaten mas fie konnten; fie fiftes tein Stibte und ibeanabaten fie: fie nahmen Runftler unde Dandwenken unter ihren Schuft, Jogen Rauffeute, ia falbitibieibebatifden Macharer, unter ihre Gerichte barteit, erließen jenen die Bolle, gaben diesen oft fchabliche udianbel freibeiten . weil. fie bed ilibifchen Gieldes behmiffen bei bem allen aber konnte unter vorgenannten kimftanden auf dem vesten Lande Euros pard unchefrin freier Gebrauch ober Undauf, des menschlichen Meifed gun Stande kommen. Alles war abgefellioffen; gerfläck, bebrangt; und nichts mar alfo nas titelichen als daß die subliche Bebendigkeit und Wohlgeltgenheitsben nordischen Emfigkeit auf eine Zeit vortrit. 11 Rum ibber auf oine Zeit, henn alles, was Bes nedia, Bennos Disa, Nanalfi gethan haben, ist ins nerhalborbem imittellandischen Mear gebliebeng ben . norbifchen : Geefahrern: gehörte; ber Ocean und mit bem Dreaminds ABeltston sprift and idea in more rather gi

Benedig war in feinen Legunen wie Kom entfinnden Burrst der Zufluchtsort deuer die ben den Stärsterniss der Bandaren auf nugugängliche, arme Suschaften ich netwen, und mie sie konnten, nährten; sudam nanit dem alten Hasen von Padua vereinigt, verband es seine Flacken und Inselu, gewann eine Kegierungssamt und stieg von dem eleuden Fisch und Salzhandel, mit welchem es angefangen hatte, auf einige Jahrhunderte zur ersten Handelsstadt Euros

pa's, sum Borrathehaufe ber Barren für alle analle genbe Lanber, jum Befigthueit imehreter: Rouigeeithe und noch jest \*) gur Chre bes alteften, nievetoberein Freistaates empor. Es erweiset burd feite Gefath te, mas mehrere Sanbelsftaaten erwiefen busen, wif man von Richts zu Allem kommen und-fich, and vor bem nabeften Ruin fichern tonne, fo lange ummims abluffigen Fleiß mit Rlugheit verbindet! Sparmas te es fich and feinen Moraften bervor punt funt, wie ein fchenes Thier bes Schlammies, am Genute bes Meers einen fleinen Erbftrich, that foodinivellis ge Schritte weiter, und ftand, um bie Chuft bes reichften Rafferthume bemulyt, feinen fenwachen Enter chen zu Ravenna ben. Daffie erlfiele es bentigiele es gewünscht hatte, die ansehnlichften Freiheiten in Die fem Reiche, ben welchem barnals ber Raupthandel ber Belt mar. Cobald bie Araber um Achriarffin und mit Gyrien, Alegypten, ja faft allen Ruftentes mittellandischen Meers auch den Sandel berfelben fich queigneten, fand gwar Benedig ihren Angefffelt unfo ubriatische Meer kuhn und gluellich entgegen; mitt With aber auch zu rechter Zeit mit ihnen fie Bertike ein, und ward burch folde mit ungeinefinemi Wirts theil die Verhandlerinn alles morgenlandischen Reich thums. Ueber Benedig tamen alfo Gewinge, Si be, alle bitliche Baaren ber Ueppigkeit in foineitim Maaf nach Europa, daß beinahe die gange Lomburbei

<sup>\*)</sup> Bis 1797! M.

die Mieberlage berfeiben, und nehft ben Suben bie Benetigner und Lombarben bie Unterhandler ber genfarmmen Albendroelt wurden. Der ungbarere hanbeliber Mordlander litt bamit auf eine Beit lang; Bund sonn faste, von den Ungarn und Argbern geabranat, bas reiche Benedig guch einen Auf auf bem deften Lande. Indem fie es weber mit den griechis John Reifern noch mit ben Arabern perbarben, wußten fie Kouffantinopel, Aleppo und Alexandrien zu anubete und festen mit furchtenbem Gifen fich ben Manheldanlagen ber Mormanner fo lange entgegen, abis fauch biefe in ihren Sanden waren. Eben bie Abraven der Ueppigkeit, die sie und ihre Nebenbuhe alevinnen nud bem Orient brachten, ber Reichthum, den fin baburch erwarben, nebst ben Sagen ber Dis Barime pon der Herrlichkeit ber Morgenlander, fachs ntenginen größern Reib in den Gemuthern ber Gus propier aber bie Besigungen ber Mohammebaner an prele das Grab Chrifti; und als die Kreumuge andbraden, war niemand, ber so vielen Bortheil bas gogn jog, ale eben biefe italienischen Sandeloftabte. Biele Deere Schifften fie uber, führten ihnen Lebansmittel au, und gewannen bamit nicht pur unfägliche Summen, fonbern auch in den neueroberten Landern neue Freiheiten, Sandelsplaße und Befigthumer. Bor allen andern war Benedig glucklich: benn ba es ifm gelang, mit einem heer von Rreugfahrern Rons 1204. ftantinopel einzunehmen und ein lateinisches Raisers

ferthum in bemfelben zu errichten, theilte es fich mit feineir Bitibestienoffen in ben Ranb fo vortheilhaft, bag biefe"wenig nind bas Wonige auf eine unfichere Turge Beit, fie aber alles, was ihnen gum Daniel biente, bei Ruften und Infeln Griedenlands: betos Lange haben fie fich in biefem Befig erhaiten, men. und ihn noch anfehnlich vermehret; allen Gefahrin bie ihnem Nebenbuhler und Refube legten, wußten fe affictlich ober borfichtig gut entweichen, bie eine neut Ordnung ber Dinge, die Fahrt ber Portugiefen um Afrita, und ber Einbrud bes turtifden Reids in Europa, fie The ihr abriatifdes Meer einfarante Ein großer Ehell ber Beire bes griechlichen Meine, ber Rreugfahitten und been morgenlandifchen ganbels ift in thre Lagurich zufanimengeführt; die Frachte Das von in Gittein und Bofent find liber Brailem Franke reich und Deutschlaub ? zumal den füblichen Dien von felbell; Berbreftet lourben. Ge waren ble Sollanter ifter Beit, und haben fich, wager threm Dattorofletfte, anffer mellreren Sewerben und Runften; aur mehlen burch lire baurende! Regierungsform ins Budy ber Menfaheit eingezeichnet. b) our chieconnam und char

b) Mit Le. Brets Geschichte von Benedig haben wir einen And dig der Mertwitdigsten, das über die Geschichte dieses Grands sostrieben worden zimte de Teiner under Grand dat. Mas dies Meseresstadt in der Peschichte Eurypens für die Kirche, die Literatur und sonst gewesen, wird die Folge zeigen.

ர்கள் சுழ் இதையாட் அறும் இது குறுக்கு குறு

, ... Frühen als Benedig gelangte Gengig zu großem. Sandeliund eine Beit lang gur herrschaft bes mittels Ifichischen Meened. Es nahm au bem griechischen, nachheragn dem arabischen Haubel Theil, und da ihm hannadelegen war, bas mimellandische Meer, sicher gu balten sofd hatte es sich nicht pur der Jusel Corfika, Condern wuch, mit buible einiger driftlich manischer Fürften, mehrever Alete in, Afrika hemodrigt, und gebotiden Geerenbern Friede. Bei den Krenzingen mar of febriwirksom : die Bengefor unterflüßten bie Horre wit ihrer Alotte balfen ben bem exften Buge Almtipoffenge Aripolis, Cifgren . Kerufglem miteras bern zu fo hast fie zauffer einer rühmlichen Denkichrift üher bem Alter in den Copelle bes heiligen Brabes. mit ansgegeichneten Freihriten in Palaffing und Syrien helphnt-pourben. 3 Em Sanbel-mit Wegnpten waren, sie Nebenbuhler ber Beugtiquer: porzüglich aber herricheten fie auf bem fcmargen Meer, mo fie bie groffe Danbeloftabt, Raffa, ben Berfammlungeort ben Matren, die aus ber Offwelt ben Weg zu Lande genommen batten, befaffen, und in Armenien, ja bis tief in die Zatarei, ihre Miederlagen und Sanbelevertehr hatten. Lange beschüßten fie Raffa nebft ben Sufeln bes Archipelagus, bie fie befaffen, bis bie Lierken-Konstantinopel exobent hatten sund ihnen bas 1471. Mwarze Deer, fobann alldy beit Archipelagus falof. fen. Mit Benedig führten fie lauge und blutige Rriege: mehrmals brachten sie biese Republik bem Ber1288. derben nabe, und Msa haben sie gar zu Grunde ges
richtet; bis endlich es den Venetianern gelang, die
1381. genuesische Macht zu Chiozza einzuschließen, und den
Falk ihrer Größe zu vollenden.

Antalfi, Pifa, und mehrere Stabte bes veffen Laubes in Stalten nahmen, mit Genna und Benebig. am morgentanbifch : arabifchen handel Theil. ren; machte fich unabhangig und vereinte Fiefole mit fich: Umalft burfte in allen Staaten bes agnytischen Rhalifen fret handeln; vorzüglich aber waren Amalfi. Pifa und Genua bie Geemachte bes mittellanbifchen Meeres. Die Ruften von Frankreich und Spanien fuchten am Sandel ber Levante auch Theil zu nehmen, nich die Pilger aus beiben Lanbern zogen, nicht mine ber bes Gewinnes als ber Andacht megen, babin. Dies war die Lage bes sublichen Europa gegen bie Befigungen ber Araber; ben Ruften Staliens infonberheit lagen fie, wie ein Garten voll Specereien, wie ein Feenland voll Reichthumer, vor Augen. italienischen Stabte, die ben den Rreuzzugen mitzo gen, flichten nicht ben Leichnam bes Berrn, fonbern bie Gewfirze und Schafe an feinem Grabe. Bank zu Ehrus war ihr gelobtes Land, und mas fie irgend vornahmen, lag auf ihrem ordentlichen, feit Jahrhunderten betretenen, Sanbelemege.

Co verganglich nun das Gluck mar, has diefer rembe Reichthum feinen Gewinnern bringen tonnte: o mar er boch zur erften Bluthe ber italignischen Guls ur vielleicht unentbehrlich. Durch ihn lernte man eis se weichere, bequemere Lebensart kennen, und tonns te fic, ftatt ber groben, wenigstens burch eine feines re Pracht unterscheiben. Die vielen groffen Statte Stallens, Die an ihre abwesenden Schwachen Oberbers ren, jenfelt ber Alpen, nur burch forgeche Banbe, gefnupft waren, und alle nach der Unabhangigfeit firebe ten, gewannen über ben roben Bewohner ber Burg oder des Raubschlosses badurch mehr als Gine Uebers macht: benn entweber zogen fie ihn burch Banbe ber Ueppigfeit und bes vermehrten, gemeinschaftlichen, Wohllebens in ihre Manern, und machten ihn gum friedlichen Mitburger, ober fie bekamen burch ihre vermehrte Boltomenge balb Rraft genug, feine Burg au gerftoren und ihn zu einer friedlichen Nachbarschaft au zwingen. Der auffeimende Luxus erweckte Fleis. nicht nur in Manufacturen und Runften, fondern. auch im Landbau: die Lombarbei, Florenz Bologue. Rerrara, die neapolitanischen und ficilifden Schlen wurden in ber Machbarichaft reicher, großer und fleifie ger Stadte wohlangebauete, blubenbe Belberg bie Lombarbei war ein Garten, als ein großer Theil pon Europa noch Weibe und Wald mar. Denn ba biefe polfreichen Stabte vom Lands ernahret werben muß:

ten, unb ber Lanbeigentbumer ben bent erhöbeten Preife ber Lebensmittel, bie er zuführte, niehr ge winnen tonnte; fo mußte er es ju gewinnen fachen, weint er im Bange ber neuen Ueppigteit mitteben wollte. Go wectte eine Thatigfeit bie anbre, und bielt fle in liebung; northwendig tam mit blefetti neuen Lauf bet Dinge and Drbnung, Freiheit bes Privatei. genthums, and eine gefehmaffige Ginrichtung niebr empor. Man mußte fparen lernen, barnit man bets thun konne; bie Erfindung ber Menschen icharfte fic, indem einer bem andern ben Preis abgewinnen wolls te; jeder einft fich felbft gelaffene handhalter waib jest gewiffermaffen felbst Raufmann. Es war alfo nichts als Matur ber Sache, bag bas ichone Stalien mit einem Theil bes Reichthums ber Araber, ber burch feine Banbe giena auch querft bie Bluthe einer neuen Cultur zeigte.

Freilich aber wars nur eine flüchtige Bluthe. Der Handel verbreitete sich und nahm einen andern Weg, Republiken versielen, üppige Städte wurden übernicht thig und mit sich selbst uneins; bas gange Tand ward mit Partheten erfüllet, unter welchen unterhehmende Manner, und einzelne machtige Familien sich hoch empor schwangen. Krieg, Unterduckung kant hinju; und ba burch Ueppigkeit und Kunfte der Kriegsgeift, ja Redlichkeit und Treue betannt waren, wurde eine Stadt, ein Gebiet nach dem andern die Beute auswärtiger oder innerlicher Lyrantien; die Austhei

lerinn dieses sußen Giftes. Benedig selbst, kounte sich nur durch die strengsten Maasregeln vor dem Unstergange bewahren. Indessen darf jede Triebseder menschlicher Dinge des Rechts genießen, das ihr ges boret. Zum Glück sur Europa war diese Ueppigkeit damals nichts weniger als allgemein, und sein größes ster Theil muste dem baren Gewinn der Lombarden unr dienen; dem entgegen regte sich noch mächtig ein anderer, der Rittergeist, uneigennüßig und nur sur den Gewinn der Ehre alles unternehmend. Lasset und sehen, aus welchen Keimen diese Blüthe entsprosset seift einschränkend, sur Früchte getragen habe?

## Transfer of the state of the st

## Mittergeist in Europa.

Alle beutsche Stamme, die Europa überzogen, was ren Kriegsleute, und da die Reuterei der beschwers lichste Theil des Kriegsdienstes war, so konnte es nicht sehlen, daß diese nicht zu einer reichen Entschäs bigung ihrer Reuterübungen gelangte. Bald gab es eine Reuterzunft, die ihren Berus ordnungsmäßig lernte, und da diese das Sesolge der Ausührer, Herz zoge oder Könige, ward, so entstand natürlich an ihs rem Hostager eine Art Kriegsschule, in der die Knas pen ihre Lehrjahre aushalten, vielleicht auch nach sols ihen, als gelernte Reuter, auf Sbentheuer, als auf ihr Handwerk, ausziehen mußten, und wenn sie sich in diesen wohl gehalten hatten, entweder als Altgesels Len, mit Meisterrecht, sernerhin dienen, oder selbst als Reutermeister andre Anapen in die Lehre nehmen konnten. Schwerlich hat das ganze Ritterwesen einen andern Ursprung als diesen. Die deutschen Wolker, die alles zunstmäßig behandelten, mußten es vorzügt lich ben der Kunst thun, die sie allein verstanden; und eben weil dies ihre einzige und Hauptkunst war, so legten sie ihr alle Ehre ben, die sie als Unwissende andern nicht zuerkennen konnten. Alle Gesetze und Regeln des Ritterthums sind in diesem Ursprunge enthalten. c)

Dies Reutergefolge namlich war Dienst; mithin war Angelobung der Treue, sowohl beim Knapen als Ritter, die erste Pflicht, die er seinem Ferrn leister te. Roß = und Streitübungen waren die Schule des selben, aus welchen nachher, nebst andern sogenanns ten Ritterdiensten, Kampsspiele und Turniere entstand den. Bey Hose niußte der junge Reuterknabe um die

Person

c) S. Athlere Osnabractiche Geschichte Th. 1. Beim fofgen, ben fahre ich statt einer Menge, die vom Aitterwesen geschrieben, den einzigen Curne de Sie Palaye an, dessen Abhande lungen unter dem Titel: "das Ritterwesen des Mittelalters" von D. Blüber auch dentsch überseht sind. Das Meiste des Originals geht nur auf die französischen Ritter; die Geschichte des Altterthums in ganz Europa ist meines Wissens noch ungeschrieben.

Person bes Demen und ber Frau fenn, und Hofbienfte leiffen; baber bie Pflichten ber Soflichkeit gegen herren und Damen, die er zunftmäßig lernte. Und ba er, außer Roß und Waffen, noch etwas Religion und Frauenhuld gebrauchte, so lernte er jene nach eis nem fungen Brevier und bewarb fich um biefe nach Sitten und Rraften. - Hiemit war bas Ritterthum eingerichtet, bas aus einem blinden Glauben an bie Religion, aus einer blinden Treue gegen feinen Berren, fofern biefer wur nichts Zunftwidriges begehrte, aus Abflichteit im Dienft und aus Artigfeit gegen bie Frouen bestand; außer welchen Tugenben bes Ritterd Ropf und Berg von Begriffen und Pfliche ten frei bleiben durfte. Die niedern Stande waren nicht feines Gleichen; was ber Gelehrte, ber Runftler und Werkmann lernte, burfte er als bienender und ausgelernter Reuter verachten.

Offenbar ists, daß dies Kriegshandwerk zu einer frechen Parbaret ansarten mußte, sobald es in ein erhliches Recht übergieng, und der gestrenge, veste Ritter, von der Wiege an ein edelgeborner Junker wan; sinsehenden Fürsten, die ein derzleichen müßisges Gefolg an ihren Hofen nahrten, lag also selbst daran, biesen Weruf einigermaßen zu cultipiren, ihm einige Ideen aufzupfropfen, und zur Gicherheit ihres eigenen Poses, Geschlechts und Landes die eblen Busben Sitte zu lehren. Daher kamen die harteren Gessese, mit welchen sebe Miederträchtigkeit den ihnen berders Perten Weisen.

vernont ward; daher die edleren Pflichten bes Schus Bes ber Unterbrückten, ber Beschirmung jungfrauli: der Uuschuld, bes Sbelmuthe gegen Feinde u. f., durch welche man ihren Gewaltthätigkeiten zuvors kommen, ihren harten und rohen Sinn milbern wolls te. Auf treue Gemuther machten biese Ordenbregeln, bie ihnen von Jugend auf eingeprägt murben, einen veften Gindruck; man erstaunt por ber Bieberkeit und Treue, die jene edle Ritter in Worten und Werten fast mechanisch auffern. Biegfamteit bes Charate ters, Vielseitigkeit ber Ausicht einer Sache, Rulle ber Gedanken ist nicht ihr Fehler, daher auch bie Sprache bes Mittelaltere fo ceremonienreich, veft und formlich baher tritt, daß sie sich in einem ehernen Panger um zwei ober drei Gedanken, gleichsam felbft ritterlich zu bewegen scheinet.

Bon zweien Enden ber Erbe trafen Ursachen zus sammen, die dieser Rittergestalt mehr Leben und Besweglichkeit gaben; Spanien, Frankreich, England und Italien, am meisten aber Frankreich, wurden das Feld dieser feinern Ritterbildung.

1. Den Arabern ift, ihrem Stammes: und Landescharakter nach, von jeher ein irrendes Rittersthum,' mit zarter Liebe gemischt, gleichsam erbeigen, thinnlich gewesen. Sie suchten Abentheuer, bestans den Zweikampse, rachten jeden Flecken einer Beschimspfung ihrer selbst oder ihred Stammes mit dem Blus

Un eine harte Lebensart und gerins te bes Reinbes. ge Rleidung gewöhnt, hielten fie ihr Roff, ihr Schwert und die Ehre ihres Geschlechts über alles theuer. Da fie nun auf ben Wanderungen ihrer Begelte guglech Abentheuer ber Liebe fuchten, und fobann Rlagen über die Entfernung ber Geliebten in ber von ihnen so hoch geachteten Sprache ber Dicht. kunst aushauchten: so ward es bald zur regelmäßigen Form ihrer Sefange, ben Propheten, fich felbst, ben Ruhm ihred Stammes, und ben Preis ihrer Scho: nen zu befingen; woben fie an faufte Uebergange eben nicht bachten. Ben ihren Eroberungen waren bie Belte ber Weiber mit ihnen; die Beherztesten feuerten fie an in ihren Gefechten; Diefen alfo legten fie auch die Beute ihres Sieges zu Fuffen; und weil von Mohammed an die Weiber in die Bilbung bes grabis ichen Reichs vielen Ginfluß gehabt hatten, und ber Morgenlander im Frieden fein anderes Bergnugen, als Spiele ber Rurzweil ober Zeitvertreib mit Beis bern, fennet; fo wurden in Spanien, gur Beit ber Uras ber, ritterliche Feste in Segenwart ber Damen, 3. B. bas Schießen mit dem Wurfrohr nach dem Ringe innerhalb der Schranken, und andre Wettkampfe mit vielem Glanz und Aufwande gefeiert. Die Schonen munterten ben Rampfer auf, und belohnten ihn mit Kleinod, Scharpe oder einem Kleidungsftud von ih= rer Hand gewirket: benn ihnen zur Ehre wurden biefe Luftbarkeiten gesciert und das Bild ber Dame bes

Siegers hieng vor allen Augen, mit den Bildern der von ihm besiegten Ritter umhänget, da. Farben, Devisen und Kleider bezeichneten die Banden der Kämpfenden, Lieder besangen diese Feste, und der Dank der Liebe war der schönste Gewinn des Siegers. Offenbar sind also von Arabien die seinern Gebräuche des Ritterthums nach Europa gebracht worden; was ben den schwergerüsteten Nordhelden Handwerkssitte ward oder bloße Dichtung blieb, war ben jenen Natur, leichtes Spiel, frohliche Uebung. d)

In Spanien also, wo Jahrhunderte lang Gothen und Araber neben einander wohnten, tam diefer leich tere Rittergeift zuerft unter die Chriften. men nicht nur die altesten driftlichen Orden gum Borfchein, die gegen Mauren, ober jum Geleit ber Pils ger nach Compostell, ober endlich zur Freude und Luft aufgerichtet wurden; sondern es hat auch ber Ritters geist sich dem Charafter ber Spanier so tief eingepras get, baff, vollig nach grabischer Weise, felbst die it: renden und die Ritter der Liebe ben ihnen nicht bloße Geschörfe ber Ginbildungefraft maren. Die Romans zen, d. i. historische Lieder, insonderheit ihrer Ritter und Liebesbegebenheiten, (vielleicht auch der Roman, der alteste Amadis 3, B.) find Gewächse ihrer Spra die und Denkart, in welcher noch in einer fpaten Beit Cervantes den Stoff zu seinem unvergleichlichen Mas

d) S. Reiste zum Ehograi, Pocof zum Abulfarabich, Cale, Jones, Ofley, Cardonne u. f.

tional & Roman, Don & Quirote be la Mancha, fand. Borzüglich aber hat sich sowohl hier als in Sicilien, ben beiben Gegenden, die die Araber am langsten besaßen, ihr Einfluß in die frohliche Dichtkunst gezeiget. e)

In jenem Erdstrich namlich, ben bis zum Ebro Karl der Groffe den Arabern abgewann, und mit Limofinern, d. i. mit Ginwohnern aus Gudfrantreich befeste, bildete fich mit der Zeit dief = und jenfeit der Pprenden in arabischer Nachbarschaft die erfte Poefie neuerer Muttersprachen Europa's, die Propenzal= oder limosinische Dichtkunft. Tenzonen, Sonnette, Idyllen, Villanescas, Sirventes, Mabrigale, Cangonen und andre Formen, die man zu finnreichen Fragen, Gesprächen und Ginkleidungen über die Liebe erfand, gaben, ba alles in Europa Hof = oder Meis fterrecht haben mufite, zu einem fonderbaren Tribus nal, dem Hof der Liebe (Corte de Amor) Ans laff, an welchem Ritter und Damen, Ronige und Furften als Richter und Partheien Untheil nahmen. Bor ihm bildete fich die gaya Ciencia, die Wiffenschaft der Trobadoren, die zuerst eine Liebhaberei des hochs ften Abels war, und nur mit ber Zeit, nach euro: paischer Weise, ale eine Sof = Luftbarkeit betrachtet, in die Bande der Contadores, Truanes und Busones, b. i. ber Mahrchenergabler, Poffenreiffer und hofnars

e) S. Velasques Spanische Dichtfunft, und alle die über Propoengalen, Minnefinger u. f. geschrieben haben.

ren gerieth, mo fie sich felbst verächtlich machte. In ihren ersten blubenden Zeiten hatte die Dichtkunft ber Provenzalen eine fanftharmonische, ruhrende und rei gende Anmuth, die den Geist und das Berg verfeinte, Sprache und Sitten bilbete, ja überhaupt die Mutter aller neuern europäischen Dichtfunft marb. Ueber Languedoc, Provence, Barcelona, Arragos nien, Valencia, Murcia, Majorca, Minorca batte fich die liniofinische Sprache verbreitet; in diesen scho nen vom Meer gefühlten Landern flieg ber erfte Bauch seufzender oder frohlicher Liebe auf. Die spanische, frangbiische und italieuische Poefie find ihre Tochter: Petrarca hat von ihr gelernt und mit ihr gewetteis fert: unfre Minnefinger find ein fpater und harterer Nachtlang derselben, ob sie gleich unstreitig zum Bar testen unfrer Sprache geboren. Aus Stalien und Frankreich nämlich hatte ber allgemein verbreitete Riv tergeist einige dieser Bluthen auch über die Allpen nach Schwaben, Desterreich, Thuringen mit hinuber gewehet; einige Raifer aus bem ftaufischen Saufe, und Landgraf hermann von Thuringen hatten baran Bergnugen gefunden, und mehrere beutsche Fursten, die man fonft nicht kennen wurde, haben ihre Damen burch einige Gefange in biefer Manier fortgebreitet. Indeffen verartete biefe Runft bald, und gieng, wie in Frankreich, jum lofen Bandwerk berumziehender Jongleurs, fo in Deutschland zur Meistersangerei über. Ju Sprachen, die, wie die provenzalische selbst,

aus der Lateinischen entstanden waren, und Romanissche hießen, konnte sie besser wurzeln und hat von Spanien aus über Frankreich und Italien bis nach Sicilien hin, weit lebhaftere Früchte getragen. In Sicilien, auf ehemals arabischem Boben, erstand, wie in Spanien, die erste italienische Dichtkunst.

2. Mas bie Araber von Guben anfiengen, bas zu trugen von Morden aus die Mormanner in Frankreich, England und Stalien noch machtiger ben. Als ihr romantischer Charafter, ihre Liebe zu Aben= theuern, Beldenfagen und Ritterubungen, ihre norbische Hochachtung gegen bie Frauen, mit bem feines ren Ritterthum ber Araber zusammentraf, so gewann folches bamit für Europa Ausbreitung und haltung. Best kamen die Sagen, die man Romane nennet und beren Grund langst vor ben Kreuzzugen ba mar mehr in Sang: benn von jeher hatten alle beutsche Wolfer bas Lob ihrer Belben gepriefen; diefe Gefange und Dichtungen hatten fich auch in den Sahrhunberten der tiefften Dunkelheit an den Sofen der Gros Ben, ja felbst in Klostern erhalten; ja je mehr die achte Geschichte verschwand, besto mehr hatten sich die Ropfe der Menschen zur geistlichen Legende oder zur Romansage geformet. Bon ben erften Sahrhunders ten des Christenthums an findet man baber diese Ues bung ber menschlichen Ginbilbungefraft mehr ale jede andre im Bange, querft auf griechisch afritanische,

mit der Zeit auf nordisch enropaische Weise: Monde, Bischofe und Beilige hatten fich ihrer nicht geichamet; ja es mußten Bibel und wahre Geschichte felbst Roman werben, wenn man fie anboren follte. So entstand ber Proces Belials mit Christo; fo bie allegorischen und myftischen Ginkleibungen aller In genden und Pflichten; fo die geiftlich : theatralischen Moralitaten und Poffenspiele. Ben diesem allgemeis nen Geschmack bes Zeitalters, ber aus Unwiffenheit, Aberglauben und einer aufgeregten Phantafie ent sprang, waren Sagen und Mahrchen (Contes et fabliaux) die einzige Mahrung bes Geiftes der Men ichen, und bem Ritterstande maren helbenfagen bie In Frankreich, bem Mittelpunkte biefer liebsten. Cultur, mahlte man naturlicher Beife die ihm eigen - thumlichsten Gegenstande, nach beiden Richtungen, bie hier zusammentrafen. Der Bug Rarls bes Gro fen gegen bie Saracenen, mit allen Abentheuern, bie in ben Pyrenden geschehen seyn sollten, war bie eine Richtung; was fich im Lande der Mormanner, in Bretagne, an alten Sagen von Konig Artus vor fand, mar bie andre. In jenen brachte man aus ber spateren frangofischen Verfaffung bie zwolf Pates nebft aller Gerrlichkeit, die man von Rarl und seinen Rit tern, sammt aller Wildheit, bie man von den faras cenischen Beiben zu fagen hatte. Ogier, ber Dane, Huon von Borbeaux, die Aimonskinder, viele Gagen ber Pilgrimschaften und Kreuzzüge tamen mit in

feine Geschichte; allemal aber maren bie intereffantes sten Personen und Begebenheiten aus ber limosinischen Gegend, Suienne, Languedoc, Provence und dem Theile von Spanien, wo die provenzalische Dichtfunft blubte. Die zweite Richtung ber Sagen von Artus und feinem Bofe, gieng über bas Meer bin nach Cornwallis, ober vielmehr in ein utopisches Land, in welchem man fich eine eigne Sattung des Wunderbas ren erlaubte. Der Spiegel ber Ritterschaft ward in biesen Romanen hell poliret; in den verschiednen Stufen und Charakteren ber Mitgenoffen an ber runden Tafel wurden die Fehler und Tugenden dieses Hofftaats febr klar gezeichnet: wozu in einer so alten Beit und unbeschrantten Welt, als die Artusromane gum Bebiet hatten, viel Raum war. Endlich entstand aus beiben eine britte Sattung ber Romane, von welcher keine französische und spanische Provinz ausgeschloffen blieb. Poitou, Champagne, bie Normandie, der Arbennerwald, Flandern, ja Maing, Castilien, Algarbien gaben Ritter und Scenen zum Schauplaß her: benn bie Unwissenheit bes Zeitalters und bie Geftalt, in welcher bamals die Geschichte bes Alterthums erschien, erlaubte, ja gebot biefe Di= foung aller Zeiten und Lander. Troja und Griechenland, Ferusalem und Trapezunt, was man in neuen Gernichten borte, ober bon alten wußte, floß gur Blume ber Ritterschaft zusammen, und vor allem ward die Abstammung von Troja ein Beschlechts:

ruhm, von welchem alle Reiche und Wolfer in Euros pa mit ihren Königen und größesten Kittern überz zeugt waren. Mit den Normannern gieng das Rosmanwesen nach England und Sicilien über; beide Ges genden gaben ihm neue Helden und neuen Stoff; nirs gend indeß ists so glücklich als in Frankreich gediehen. Durch die Zusammenkunft vieler Ursachen hatte sich Lebensart, Sprache, Poesie, ja gar die Moral und Religion der Menschen diesem Seschmack gleichsam zugebildet. f)

Denn wenn wir ans bem Gebiet ber Kabel ins Land ber Geschichte treten, in welchem Reich Euros pa's hat sich die Bluthe der Ritterschaft schoner als in Frankreich gezeigt? Seitbem mit bem Berfall ber Rarlinger fo viel Sofe kleiner Potentaten, ber Bers joge, Grafen und Barone ju Macht und in Glang tamen, als beinahe Provinzen, Schloffer und Burgen waren: feitbem ward jedes Resideng und Ritters schloff auch eine Schule ber Ritterehre. Die Lebhafs tigkeit der Mation, die Kampfe, benen fie gegen Uras ber und Normanner Sahrhunderte lang ausgeseßt gewesen waren, der Ruhm, den ihre Vorfahren das burch erlangt, ber blubende Wohlstand, zu welchem mehrere Baufer fich aufgeschwungen hatten, ihre Ber mischung mit ben Normannern felbft, am meiften aber etwas Sigenes im Charafter ber Nation, bas

٤

t

r

£

ã

٤

f) Bon biefen Richtungen und Ingredientien ber Romane bes Mittelalters an einem andern Orte.

sich von den Galliern an durch ihre ganze Geschichte offenbaret, dies alles brachte jene Sprachseligkeit, jes ne muntere Schnellkraft, leichte Gefälligkeit, und glanzende Unmuth ins Ritterwefen, die man, außer ber frangbfifchen, ben anbern Mationen fpat, felten ober gar nicht findet. Wie viel franzbsische Ritter mußten genannt werben, die burch Gefinnungen und Thaten, in Rriege = und Friedenszeiten, die gange Geschichte hindurch, bis unter ben Despotismus ber Ronige bin, fich fo tapfer, artig und ebel erzeigten, baff ihren Geschlechtern bamit ein ewiger Ruhm bleis bet! Als der Ruf der Kreuzzuge erschallte, waren frangbfische Ritter bie Blume ber gangen Ritterschaft Europa's: frangblische Geschlechter stiegen auf ben Thron von Jerusalem und Conftantinopel; die Ges feße bes neuen Staats wurden frangbfifch gegeben. Mit Wilhelm, bem Eroberer, flieg biefe Sprache und ihre Cultur auch auf den brittischen Thron; beibe Nas tionen wurden Nebenbuhler der Rittertugend, die fie sowohl in Palastina als in Frankreich wetteisernd erwiesen, bis England feinen Nachbarn ben eiteln Glang überließ und fich eine nuglichere, die burgerliche Laufbahn mahlte. Der Macht bes Vapftes hat Frankreich querft und zwar auf die leichteste Weise, gleichsam mit Anmuth, Troß geboten; felbst der heilige Ludwig war nichts weniger als ein Eflave bes Papftes. England, Deutschland und andre Lander haben tapferere Konige gehabt als Frankreich; aber die Staatsklugheit ift

aus Stalien zuerft borthin übergegangen, und hat fich, felbst wo sie schandlich war, wenigstens mit Anstand gebehrdet. Auch den Instituten für die Gelehrfams feit, ben obrigfeitlichen Burben und Rechtoftublen, hat diefer Geift fich mitgetheilt, Anfangs zum Du-Ben, nachher gum Schaden. Rein Bunber also, bag bie frangofische Ration die eitelste von Europa wors ben ift; fast von Entstehung ihrer Monarchie an hat fie Europa vorgeleuchtet, und in den wichtigsten Bers anderungen den Ton gegeben. Als alle Nationen, wie qu einem großen Carouffel, in Palastina gusammentras fen, wurden die deutschen mit den frangbiischen Rits tern verbunden, um burch die Berbindung mit biefen ihr deutsches Ungestum (furor Teutonicus) abzule And das neue Costume, bas auf den Kreuzzis gen burch Mappen und andre Unterschiebe für gang Europa entstand, ist größesten Theils frangbiischen Ursprungs.

Jest sollten wir von den drei oder vier geistlichen Ritterorden reden, die, in Palastina gestiftet, zu so viel Ehre und Reichthum gelanget sind; allein die Helden = und Staatbaction, auf welcher sie dazu ger langten, mit ihren fünf oder sieben Acten liegt vor und; also hinan zu ihr.

## TIT.

## Kreuzzüge und ihre Folgen.

Lange hatten Wilger und Papste die Noth der Chris 9864 ften zu Jernfalem geklaget: man hatte bas Ende ber 1000. Welt verkundiget und Gregor VII, glaubte ichon 1074 50,000 Mann bereit zu haben, die zum beiligen Gras be ziehen wurden, wenn er ihr Anführer ware. Ends lich gelang es einem Picarben, Peter, dem Ginfiebler, im Verftandniff mit Simeon, bem Patriarchen gu Serusalem, ben Papst Urban II. zu bereden, daff er 1094. gum Wert schritt. Es wurden zwei Concilien gufams 1095. men gerufen und auf bem letten hielt ber Papft eine Rede, hinter welcher das Volt wie wuthend ausrief: "Gott will es! Gott will es!" heere von Menschen wurden also mit einem rothen Rrenz auf der rechten Schulter bezeichnet: in ber ganzen romischen Chriften= heit ward die Rreugfahrt gepredigt, und ben heiligen Rriegern mancherlei Freiheit ertheilt. Dhne Ginwils ligung ihrer Lehnherren durften fie Landereien veraus ffern ober verpfanden; (ben Geiftlichen ward bas Pris vilegium in Ansehung ihrer Beneficien auf brei Sabre verliehen:) fowohl ber Perfon ale ben Gutern nach traten alle Rreuzfahrer unter ben Schuß und die Ges richtsbarkeit ber Rirche und genoffen geiftliche Rechter fie waren wahrend bes heiligen Krieges von allen Steuern und Gaben, von allen Rechtsansprüchen mes

gen gemachter Schulden und von den Binfen berfels ben'frei, und erhielten einen vollkommenen Ablaf. Eine unglaubliche Anzahl andachtiger, wilber, leicht sinniger, unruhiger, ausschweifender, schwarmender und betrogner Menschen aus allen Standen und Clas fen, fogar in beiden Gefchlechtern, versammleten fich: die Beere murden gemuftert, und Peter, ber Ginfieds 1006. ler, jog barfuß und mit einer langen Capuze geziert, einer Schaar von 300,000 Menschen voran. fie nicht einhalten konnte, plunderten fie wohin fie kamen; Ungarn und Bulgaren traten zusammen, und jagten fie in die Walber, alfo, daß er mit einem Reft pon 30,000 in den traurigsten Umständen vor Constantinopel ankam. Gottschalk, ein Priefter, folgte mit 15,000, ein Graf Emich mit 200,000 Mann Mit einem Blutbabe ber Juden fiengen biefe ihren beiligen Feldzug an, beren fie in einigen Stabs ten am Rhefn 12,000 erschlugen; sie wurden in Ungarn entweder niedergemacht ober erfauft. Die erfte lieberliche Schaar bes Eremiten, mit Stalienern ver ftartt, ward nach Affien hinübergeschafft, fie gerieth in hungerenoth, und ware von den Turken gang auf: gerieben worden, wenn nicht Gottfried von Bouillon mit feinem regelmäßigen Beer und ber Bluthe ber Ritterschaft von Europa vor Constantinopel endlich 1097. angekommen mare. Ben Chalcedon ward das heer gemuftert und fand fich 500,000 Maun zu Ruff, 130,000 Mann an Reuterei stark; unter unglaubliden Gefahren und Beschwerben ward Nicka, Zars fus, Alexandrien \*), Ebeffa, Antiochien, endlich Jes rusalem eingenommen, und Gottfried von Bouil- 1099. Ion einmuthig zum Ronig erwählet. Balduin, fein Bruder, war Graf zu Sdeffa, Boemund, Pring von Tarent, war Kurst von Antiochien geworden: Rais mond, Graf zu Toulouse, ward Graf zu Tripoli; und auffer ihnen thaten sich in diesem Feldzuge alle bie Helben hervor, die Taffo's unsterbliches Gedicht rühmet. Indessen folgten bald Unfalle auf Unfalle: bas fleine Reich hatte fich gegen ungahlbare Schwars me ber Türken von Often, der Araber von Aegnoten ber zu ichugen, und thate zuerst mit unglaublicher Tapferkeit und Ruhnheit. Allein die alten Belben farben; bas Konigreich Jerusalem tam unter eine Bormundschaft; die Fürsten und Ritter wurden uns einig unter einander: in Aegypten entstand eine neue Macht der Mamlucken \*\*), mit welcher der tapfre und eble Salabin die treulosen, verderbten Christen immer mehr einengte, endlich Jerusalem einnahm und bas kleine Schattenkonigreich, ebe es fein hundertjahs riges Subeljahr feiern konnte, gang aufhob. 1187.

Alle Kriegszüge, es zu erhalten oder wieder zu erobern, waren fortan umfonst; die kleinen Fürstensthümer waren seinem Untergange vorhergegangen oder folgten ihm nach. Stessa war nur funfzig Jahr in

<sup>\*)</sup> Das sprische. M.

<sup>\*\*)</sup> Eigentlicher die Dynastie bes Saufes Cyub. M.

driftlichen Hanben, und ber ungeheure zweite Kreuf1147. zug, ber von Kaiser Conrad III. und Ludwig VII.
König in Frankreich, auf das Feldgeschrei des heilisgen Bernhards, mit 200,000 Mann gemacht wurde,
rettete es nicht.

In einem dritten Rreutzug giengen gegen Sa-1189. labin brei tapfre Machte, Raifer Friedrich I., Ronia Philipp-August von Frankreich, und Richard Lowens 1190, herz von England, zu Felde; der erfte ertrant in Strom und fein Gobn ftarb; die beiden audern, eis fersuchtig gegen einander, und insonderheit ber Frans 1192. fe auf ben Britten neibig, konnten nichts als Aler wieber erobern. Uneingebent feines gegebnen Worts kehrte Philipp August zuruck, und Richard Lomenberg, ber Saladins Macht allein nicht widerstehen konnte, mußte unwillig ihm folgen. Sa er batte, ba er burch Deutschland als Pilger reisete, bas Ungluck, vom Herzog Leopold von Destreich wegen einer ben Afre ihm vermeintlich erwiesenen Beschimpfung angehals ten, bem Raifer Beinrich VI. unebel ausgeliefert, und von diesem noch unedler vier Sahre in ftreuger Befangenschaft gehalten zu werden, bis er fich, ba über bies unritterliche Berfahren alle Welt murrete, 196. mit 100.000 Mark Gilbers loskaufen konnte.

Der vierte Feldzug, ber von Franzosen, Deuts schen und Venetianern unter dem Grafen von Mons serrat unternommen ward, kam gar nicht nach Palasserina; ihn leiteten die eigennußigen, rachsuchtigen Benetianer.

tianer. Gie nahmen Bara ein und schiffeten vor onstantinopel: die Raiserstadt ward belagert, zweis il erobert und geplindert: ber Raifer flieht: Bals 1204 in. Graf von Alandern, wird zu Konstantinopel 1 lateinischer Raiser: Beute und Reich werden ges eilt, und ben reichsten Theil biefes Raubes am abrias den, fchwarzen und griechischen Meere erhalten bie enetianer. Der Anführer bes Zuges wird Ronig von 1203. mbia, welche Infel er feinen habsuchtigen Bunbes noffen auch verkaufte; fatt ber Lander jenseit bes osporus wird er Ronig zu Theffalonich. Es ent: ht ein Fürstenthum Achaja, ein Berzogthum Athen, : frangofifche Barone; reiche Eble and Benebig verben sich ein Berzogthum Raxos, Megropont: wird ein Pfalzgraf von Zante und Cephalonia; 3 griechische Raiserthum geht wie ein schlechter jub an die Meistbietenden über. Dagegen erriche ! Abkommlinge bes griechischen Raiserstammes ein 1294. iferthum zu Nicka, ein Herzogthum Travezunt, I fich in der Folge auch Raiserthum nennet, eine spotie, nachher auch Raiserthum genannt, in E: ns. Da ben neuen lateinischen Raifern gu Conftan= opel fo wenig übrig geblieben war, fo konnte fich 8 schwache und gehaffete Reich kann funfzig Sahre 1261alten; die Raiser von Micha bemachtigten sich ber en griechischen Raiserstadt wieder, und gulet tan alle diese durch Abentheuer erworbene Besisthus r in die Sande der Turken.

driftlichen Hanben, und ber ungeheure zweite Kreuz-1147. zug, ber von Kaiser Conrad III. und Ludwig VII. König in Frankreich, auf das Feldgeschrei des heile gen Bernhards, mit 200,000 Mann gemacht wurde, rettete es nicht.

In einem britten Rreuzzug giengen gegen Sa-1189. labin brei tapfre Machte, Raifer Friedrich I., Ronig Philipp August von Frankreich, und Richard Lowens 1190 herz von England, zu Felde; ber erfte ertrant im Strom und fein Sohn ftarb; die beiden audern, eis fersuchtig gegen einander, und insonderheit ber Frans 1192. fe auf ben Britten neibig, konnten nichts als Ake wieder erobern. Uneingebent feines gegebnen Worts kehrte Philipp August zuruck, und Richard Lomenberg, ber Saladins Macht allein nicht widerfteben konnte, mußte unwillig ihm folgen. Sa er hatte, ba er burch Deutschland als Pilger reisete, bas Unglick, vom Herzog Leopold von Destreich wegen einer bey Afre ihm vermeintlich erwiesenen Beschimpfung angehals ten, bem Raifer Beinrich VI. unebel ausgeliefert, und von biesem noch unedler vier Sahre in ftreuger Befangenschaft gehalten zu werben, bis er fich, ba über bies unritterliche Berfahren alle Welt murrete, 196 mit 100,000 Mark Gilbers loskaufen konnte.

Der vierte Feldzug, der von Franzosen, Deuts schen und Venetianern unter dem Grafen von Monsperar ferrat unternommen ward, kam gar nicht nach Palasseina; ihn leiteten die eigennüßigen, rachsüchtigen Bernetianer.

netianer. Gie nahmen Bara ein und schiffeten vor Ronftantinopel: die Raiferstadt ward belagert, zweis mal erobert und geplindert: ber Raifer flieht: Bals 1204. buin, Graf von Klaubern, wird zu Konstantinopel ein lateinischer Raifer; Beute und Reich werben ges theilt, und den reichsten Theil blefes Raubes anr adrias tifchen, schwarzen und griechischen Meere erhalten bie Benetianer. Der Anführer bes Zuges wird Konig von 1203. Canbia, welche Infel er feinen habsuchtigen Bunbes genoffen auch verkaufte; fatt ber Lander jenseit bes Bosporus wird er Konig zu Theffalonich. Es ent: fteht ein Kurstenthum Achaja, ein Bergogthum Athen, für frangbifiche Barone; reiche Gble ans Benedig erwerben sich ein Berzogthum Maxos, Megropont; es wird ein Pfalzgraf von Zante und Cephalonia; bas griechische Raiserthum geht wie ein schlechter Ranb an bie Meiftbietenden über. Dagegen errich: ten Abkommlinge bes griechischen Raiferstammes ein 1204. Raiserthum zu Nicaa, ein Bergogthum Travegunt, bas fich in der Folge auch Raiserthum nennet, eine Despotie, nachher auch Raiserthum genannt, in E: pirns. Da ben nenen lateinischen Raisern zu Conftaus tinopel fo wenig übrig geblieben war, fo konnte fich Dies schwache und gehaffete Reich kann funfzig Sahre pate erhalten; die Raifer von Nicha bemachtigten fich ber alten griechischen Raiserstadt wieder, und zulest tamen alle diefe durch Abentheuer erworbene Besitthus mer in die Hande ber Turken.

Der fünfte Krenzzug, von Ungarn und Dente schen gesichet, war garunkräftige Drei Könige, von 2017 Ungarn, Speech und ein Titellbuig von Ferusalem; wit den Grofineistern der Rittetorden, hatten den Berg Tabor unwingt, die Feinde eingeschkossen, den Sieg in Fanden; Zwietrucht und Sifersucht aber entreissen ihnen diesen Vortheil, und die Krenzsahrer giens gen unmuthig zurück.

Raiser Friedrich II. schielt, auf unabläßiges Treiber. ben des papstlichen Hoses, eine Flotte nach Palastina; ein vortheilhafter Wassenstillstand ist im Wertz der papstliche Legat vereitelte ihn und als der Raise selbst, äußerst gezwungen, den Feldzug übernahm, 1228. verhindert der Papst selbst durch einen unvernünstigen Bann und durch eigne treulose Augrössenalisie Staaten des abwesenden Kaisers in Europa allen zu Erreiben Gultan zu Bagdad geschlossen, Palastina und Jerus sallen zu Bagdad geschlossen, Palastina und Jerus sallen dem Kaiser eingeräumt; das heilige Grab aber bleibt als ein Freihasen sür alle Pilger in dem Insenden den den Freihasen sur Allen den

Doch auch biefer getheilte. Besit von Ferusalum bauert kamn funfzehn Jahre, und der heilige Lutwig 1248- mit seinem siebenten, dem unglücklichsten, Inge, kounte ihn nicht wieder herstellen. Er selbst wit sein nem ganzen Heer gerath in Alegypten den Feinden in 1250- die Kande; er muß sich theuer loskausen, und endet 1270- auf einem zweiten eben so unnühen und unglücklichen Inge gegan bie Mauren, vor Annis fein Leben. Sein tnaueigestigeseisel erstickte endlich den unsfinnigen Twied un Meligionsseldzügen nach Palasisina, und die laßten chnistlichen Oerter daselbu, Thund, Alve, Alweiter Andre 1291. tiochien Kuipolisgiengen nach und mach an die Mauis 1291. lucken über. So endete diese Raserei, die dem christslichen Europa unsäglich wiel Geld und Menschen gestostet hatte; welches waren ihre Exsege?

17 Man ift gewohnt, ben Kreuzzügen fo viele gute Birfungen guguschreiben, bag man biefer Meinung M Folge unferm Weltsheil alle halbe Jahrtanfende ein derafeichen Fieber, bas feine Krafte ruttelt und aufregt, munichen mußte; eine nabere Anficht zeigt aber, baffe bie meisten ber angegebenen Erfolge nicht von ben Kreugengen, am wenigsten von ihnen allein berftammen, fonbern bag unter ben vielen Antrieben, bie bemale Europa gewann, fie bochftens ein befchleus migenden; im Gangen aber wibriger Mit und Rebens ftel gewesen, ben bie Vernunft ber Europäer wohl batte antbehren mogen. Ueberhaupt ifts nur ein Bilb der Phantafie, wenn man ans fieben getremes wen Welbzugen, bie in zweihundert Sahren aus fehr verschiednen Landern und Beweggrunden unternoms mon wurden, blos bes gemeinschaftlichen Ramens megeny eine Samptquelle von Begebenheiten bichtet.

g) Die von mehreren gelehrten Gesellschaften veranlagten Abs handlungen und Preisschriften aber bie Wirkungen ber Krenzs zinge sind mir nicht zu Gesicht gekommen; daher ich meine Meinung ohne Beziehung auf dieselbe vortrage.

- 1. Der Handel, faben wir, war ben Europaem in bie arabischen Staaten vor ben Rreugzugen erofnet, und es stand ihnen frei, folden auf eine anftanbige re Weise zu nußen und zu verbreiten, als es burch Rauberfeldziege geschehen konnte. Ben biefen geman: nen die Ueberfahrer, Geldnegocianten und Lieferan: ten; fie gewannen aber alles von ben Chriften, gegen beren Vermögen sie eigentlich bie Kreugfahrer waren. Bas bem griechischen Reich entriffen ward, war ein ichandlicher Ranfmanneranb, ber bagu biente, bag burch die außerste Schwachung dieses Reichs ben immer naber andringenden Turkenhorden bereinst ein leichter Spiel mit Konftantinopel gemacht werben Daff Turten in Europa find, und baff fie fic follte. baselbft so weit umberbreiten konnten, hatte ber Lowe bes heiligen Markus in Benedig ichon burch ben vier: ten Kreuggug vorbereitet. 3mar halfen die Genues fer einem Seschlechte griechischer Raifer wieder auf ben Thron: allein es war ber Thron eines geschwächten, gerstückten Reiche, ben nachher bie Turten leicht über waltigen mochten, ba benn Benetianer forohl als Genneser ihre besten Besigungen im mittellaubis ichen und am ichwarzen Meere, ja endlich fast allen ihren Handel dahin auch verlohren.
- 2. Das Ritterthum ift nicht burch bie Arenzisse ge, sonbern bie Krenzzüge sind burch bas Ritterthum entstanden; beim ersten Feldzuge schon erschien bie Blume der franzbsischen und normannischen Ritter in

1

alaffina. Bielmehr haben die Kreuzzüge beigetras n, ibm feine eigenthumliche Bluthe zu rauben, und abre Waffenritter in bloffe Wappenritter zu veranbeln. In Palastina namlich froch mancher uns r ben Belm, ber ihn in Europa nicht tragen burfte; brachte Wappen und Abel zuruck, die jest auf in Geschlecht übergiengen, und bamit einen neuen tand, ben Wappen = und mit ber Zeit auch ben driefadel in Lauf brachten. Da die Bahl ber alten mnasten, des wahren Ritteradels, vermindert war, fuchte dieser zu Besigungen und erblichen Vorzuin, gleich ihnen, zu gelangen; forgfältig gablte er ine Uhnen, erwarb sich Wurben und Vorzüge, fo iff in einigen Geschlechten Er wieder der alte Abel ieff, ob er gleich mit jenen Dynasten, bie gegen ibn urften maren, mit nichten zu Giner Rlaffe gehoret. in Palastina konnte, was Waffen trug, Ritter weren; die erften Kreuzzüge waren ein großes Erlaßs hr für Europa. Balb kam biefer neue bienenbe triegeabel ber machseuben Monarchie fehr zu ftatten. ie ihn gegen die übrig gebliebenen hoben Bafallen uglich an gebrauchen wußte. Go reiben Leibenschaf: in einander, und ber Schein den Schein auf: burch en bienenben Rriege und Hofabel gieng endlich bas lte Ritterthum gar zu Grunde.

3. Daß die in Palastina gestisteten geistlichen Ritterorden Europa zu keinem Vortheil gewesen, t durch sich selbst klar. Sie zehren noch von dem

Capital, bas einft bem beiligen Grabe, einem fur und ... gang untergegangenen/ Zwocke, geweihet warb. Die 1100 Holpitalet follten ankommende Pilgrimme beherber den, Araufenverpflegen, ulusiafigide bebienen; bie find bie hoben Johanniter & Ritter unfrer Beit. Als 1130 ein Sbelmann aus bem Delphinat, Raimund bu Pun, Waffengelubb unter fie brachte, trennte fich ber las garusorben bon ihnen, und blieb bei ber etften Giffs 1119. tung. Die Cempelherren waren regulirte Chorherren, lebten gehn Sahre felbft von Almofen und befchitten bie Pilger bes heiligen Grabes, bis auch nach ver-1128. grofferten Gutern ihre Statuten veranbert vourben. und der Ritter den Baffentrager, ber Drben bienehs be Bruber binter sich bekam. Der bentiche Orben endlich war für Kranke und Verwundete gestiftet, bie auf dem Felde umherlagen; Rleidung, Waffer und Brot war ihre Belohunna, bis auch fir im nufrole Ten Dienft gegen bie Unglaubigen reich und machtig 1190- wurden. Bu Dalastina haben alle diese Drben viel Zapferkeit und viel Stolz, auch wohl Untrene und Berrath bewiesen; mit Palastina aber batte ifte 1291. Geschichte zu Ende fenn mogen. Als bie Johannier 1309. bied Land verlaffen muften, als fie Chvern und Rhos bus verlohren, und Rink W. ihnen mit beni Felfen Malta ein Geschenk machten wie fonderbar war ber 4530. Auftrag, ewige Kreuzziehen, auch angerhalb Palaftina, gu. bleiben, und bafür Bofifthumer in Reithen guigts nießen, die weber die Eurken betriegen, noch die Mils

arimmenzum beiligen Stabengeleiten mogen. "Ben Lazaruvorben nahm Lubwid VIII in Frankreich auf, 1154, und wollte ihn au feinem Beruf, ber Aufficht ber Rranken, zurückführen ! mehr als Ein Bapft wollte ihn aufheben; die Rouige von Frankreich schusten ibn und Ludwig XIV. vereinte ibn mit mehreru geringen Orben. Er gebachte bierinn anbers, als fein Worfahr, Philipp ber Schone, ber aus Geis und Rache bie Tempelherren graufam androttete und fich von ihren 1312. Sittern zueignete, mas ihm auf teine Weife zustand. Die beutschen Ritter endlich, die, von einem Bergos ge in Masovien gegen die beibnischen Preuffen zu Hulfe gerufen, von einem beutschen Raifer alles bas gum Gefdent erhielten, was fie bafelbft erobern wurs 1226. ben, und was ihm, bem beutsten Raiser, felbst nicht gehörte, fie eroberten Preuffen, vereinidten fich mit 1237. ben Schwertbrudern in Liefland, erhielten Efthland von einem Konige, ber es auch nicht zu erhalten wußte, und fo herrschten fie gulest von ber Weichfel bis gur Dind und Nema in rifterlicher bleppigkeit und Ausschweifung. Die alte preugische Ration warb bertilatt. Litthaner und Samviten , Ruron: Letten und Elthen wie Beerden dem bentschen Abel vertheis let. Mady langen Kriegen mit ben Polen verlohren fie 1466. querft das habe, fobann bas quage Preuffen, endlich 1525. auch Liefe und Aurland; fie biegen in biefen Gegens 1560. ben nichte als ben Ruhm nach, bag fcwerlich ein eros berted Land folger und unterbruckenber verwaltet

. Capital, bas einft bem beiligen Grabe, einem fir und ... ganz untergegangenen/ Zwocke, geweihet warb. Die 1100 Bospitaler follten ankommende Pilgrimme beherber den, Araufen verpflegen, Ausfaßige bebieneng bits find bie hoben Johanniter & Ritter unfrer Beit. Als 1130 ein Sbelmann aus dem Delphinat, Raimund bu Pup, Waffengelubb unter fie brachte, trennte fich ber Las zarusorben von ihnen, und blieb bei ber etften Giffs 1119. tung. Die Tempelherren waren regulirte: Chorherren, lebten gehn Rahre felbst von Almosen und beschiften bie Pilger bes heiligen Grabes, bis auch nach ver-1128. grofferten Gutern ihre Statuten veranbert wurden, und der Ritter den Baffentrager, ber Drben bienens be Bruber hinter fich bekam. Der bentiche Orben endlich war für Kranke und Verwundete gestiftet, bie auf dem Felbe umherlagen; Rleidung, Waffer und Brot war ihre Belobuma, bis auch fie im nugrols Ten Dienft gegen bie Ungtaubigen reich und machtig 1199 wurden. En Palastina haben alle diese Drben viel Zapferkeit und viel Stolz, auch wohl Untrene und Werrath bewiesen: mit Palastina aber batte ibte 1291. Geschichte zu Enbe fenn mogen. Als bie Sohauniter 1309- bieg Land verlaffen muften, als fie Chyern und Abos bus verlohren, und Rant V. ihnen mit beni Welfen Malta ein Seschent maditer wie fonderbar war ber 2530 Auftrag, ewige Rreuzziehen, auch angerhalb Balafting, gu. bleiben, und bafür Bofisthumer in Reithen gu gts nieffen, die weber die Turben betriegen, noch die Oils

arimmenguin beiligen Stabengeleiten mogen. "Ben Lazarieborben nahm Lubwid VIII in Frankreich auf, 1154. und mollte ihn zu feinem Beruf, ber Aufficht ber Rranken, zurückführen : mehr als Ein Papft wollte ihn aufheben; bie Rouige von Frankreich schüßten ibn und Ludwig XIV. vereinte ihn mit mehreru geringen Orben. Er gebachte bierinn anders, als fein Worfahr, Philipp ber Schone, ber aus Geis und Rache bie Tempelherren graufam androttete und fich bon ihren 1312, Sittern zueignete, mas ihm auf teine Beife guftand. Die beutschen Ritter endlich, die, von einem Bergos ge in Masovien gegen die beibnischen Preuffen zu Bulfe gerufen, von einem bentschen Raiser alles bas gum Gefchent erhielten, was fie bafelbft erobern wurs 1226. ben, und was ihm, bem beutsthen Raiser, felbit nicht gehörte , fie eroberten Preuffen , vereinidten fich mit 1237. ben Schwertbrudern in Liefland, erhielten Efthland von einem Konige, ber es auch nicht zu erhalten wuße te, and fo herrschten sie gulest von ber Weichfel bis que Dina umb Newa in rifterlicher kleppickeit und Andschweisung. Die alte preugische Ration ward vertilatt, Litthaner und Samviten , Ruron; Letten und Efthen wie Keerden dem bentschen Abel vertheis let. Mady langen Kriegen mit bem Polen verlohren fie 1466. querft bas halbe, sobann bas gange Preuffen, endlich 1525. auch Liefe und Aurland; fe biegen in biefen Gegens 1560. ben nichte als ben Ruhm nach, baf schwerlich ein eros berted: Land Molker und unterbrückenber verwaltet

worden, als sie diese Küsten, verwaltet haben, die, von einigen Seeftabten cultivirt, gewiß andre Lander geworden waren. Ueberhaupt gehören alle drei angeführte Orden nicht nach Europa, sondern nach Palastina. Da sind sie gestistet, dahin in ihren Stifft tungen gewiesen. Dort follten sie gegen Ungläubige streiten, in Hospitälern dienen, das heilige Grab hüsten, Aussläßige pflegen, Pilger geleiten. Mit dies ser Absicht sind auch ihre Orden erloschen; ihre Guter gehören christlichen Werken, vorzüglich Armen und Krauken.

4. Wie ber neue Wappenabel einzig und allein von der wachsenden Monarchie in Europa seine Bestimmung erhielt: so schreibt sich die Freiheit der Stabte, ber Ursprung ber Gemeinheiten, endlich auch die Entlassung des Landmannes in unserm Welttheil von gang andern Ursachen ber, als dies fe tollen Kreuzzuge gaben. Daß im erften Fiebers anfall derselben allen liederlichen Haushältern und Schuldnern ein Berzug zugestanden, Lehnsmanner und Leibeigne ihrer Pflichten, Steuernde ihrer Steuer, Binsende ihrer Binsen entlassen wurden, bas grundes te noch nicht die Rechte ber Freiheit Europa's. Langft waren Stabte errichtet, langft murben alteren Stabs ten ihre Rechte bestätigt und erweitert; und wenn fich bem wachsenden Fleif und Sandel diefer Stabte auch die Freiheit bes Landmannes früher ober fpater mit anschloff, wenn selbst bas Anstreben gur Unabs

hängigkeit folcher Municipalitäten in dem Gange der sich aufrichtenden Monarchie nothwendig begriffen war: so durfen wir nicht in Palästina suchen, was und im Strom der Veränderungen Europa's nach hellen Versanlassungen zuschwimmt. Dunf einer heiligen Narrzheit beruht schwerlich das dauerhafte Spstem Eusropa's.

5. Auch Runfte und Wiffenschaften wurden bon ben eigentlichen Rreuzfahrern auf keine Weise befordert. Die liederlichen Heere, die zuerst nach Pas lafting zogen, hatten teinen Begriff berfelben, und konnten ihn weder in den Vorstädten von Konftantinopel, noch in Affen von Turken und Mainlucken erhalten. Bei ben spateren Feldzügen barf man nur bie geringe Zeit bedenken, in welcher die Beere bort waren, die Drangfale, unter welchen fie diese wenige Beit, oft nur an ben Grenzen bes Landes, gubrachten, um dem mitgebrachten glanzenden Traume großer Ent= beckungen zu entfagen. Die Penbuluhr, die Raiser Friedrich II. von Meledin jum Gefchent erhielt, brach: te noch keine Gnomonik, die griechischen Pallafte, Die bie Kreuzfahrer in Constantinopel austauneten, noch keine beffere Baukunft nach Guropa. Ginige Rreng= fahrer, insonderheit Friedrich I. und II., wirkten zur Aufklarung mit; jener aber that es, ehe er bas Mor-

<sup>\*)</sup> In ber Schweig, wo die meifte Freiheit aufblührte, fans ben die Kreutzuge keinen großen Belfall. M.

gentand sah sound diesem warse nach seinem Angen Aufenthalt dosselbst, diese Reise nur ein wener Ans trieb, in seiner langsterwiesenen Regletungdart sort zuwirken. Keiner der geistlichen Ritterorden hat Unstlätzung nach Europa gebracht, ober dieselbe befordert. Es schränket sich also, was hieben für die Kreize Rige gesagtenverden kann, auf wenige Veranlassungen ein, die zu andern schon vorhandenen trasen, und so nach diese wider ihren Willen met bestrebern mußten.

in den enfen Feldzügen nach dem heiligen Lambe zor gen, und einem großen Theilt uach nicht wieder tumen, verankaste, daß ihre Shter verkaust wurden, oder mit andern zusammen sielens Dies unter, wer ed nutzen konnte, die Lehnherren, die Kirche, die schon vorhandenen Städte, jeder nach seiner Weise; den Lauf ihm Dinge zu Bevestigung der kiniglichen Macht durch die Errichtung eines Mittelstandes ward badurch zwar nicht angesanzen, aber bestrheut und beschleunigt

Man lennte Länder, Poller, Religionen und Berfassungen feunen, die man soust nicht kannta; dar eines Bosen, man bekan areue Josen, mane Triebe. Este bekinnmerre una sich um Dinge, die man sons währe, venuacklichtet haben, brauchte besser, was man in Swope, lingst besaß, und da-man die Nock weiter fand, als man

geglaubt hatte fofe warb man and mad bor Renatuif ides Empfernten neuglerig. Die gewaltigen Erobertus gen Andie Ofchiefis : Rhow im unbebarund: billichen Affien machte ; goffen ble Blicke am mellen fach bet Catarei bin, in welche Mart = Dolo Benetinner, Rubrnquis, der Frangofe, und Johanniber-Planos Carpino, ein Staliener, in gang verschiedengu Ab: fichten reifeten; ber erfte bes Banbeld, ber zweite eis ner koniglichen Raugienbe, ber britte vom Papft ge-Schickt, ber Bekehrung biefer Bolker wegen. wenbig alfo hangen auch biefe Reifen initiben Rrenge gügen nicht gufammen! benn vor's Tund innachber eift man gereifet. Der Deient gelbft iftemis bunch biefe Buge weniger befannt worben ; ale man batte wuns fchen indgen; bie Nachrichten ber Morgenlanber icher ihn auch in bem Beitwinkt, ba Sntien von Chriften . roimmelte, bleiben und noth unentbehtlichen and

3. Enblich lernte auf biesem heiligen Luinmels plaß Europa sich unter einander selbst bennen, obgleich nicht auf die erspeleßlichste Weise. Könige und Fürsten brachten von dieser naheren Betanntschaft meistens einen unaustilgkaren Haß gegen einander nach Hause; insonderheit empsiengen die Ariege zidlsschen England und Frünkreich vadurch neue Nahrung. Der bose Versuch, daß eine Christenrepublik gegen Ungkaubige vereint kreiten konne und niche, berechstigte zu solchen Kriegen auch in Europa, und hat sie nachher in andre Welttheile verbreitet. Unläugbar

ifts indeffen, baff, indem die europäischen Rachbarn ihre gegenseitige Starte und Schwache naber faben, bamit im Dunkeln eine allgemeinere Staatokunde und ein neues System der Berhaltniffe in Kriegs = und Friedenszeiten gegrundet ward. Nach Reichthum, Sandel, Bequemlichkeit und Ueppigkeit mar jeders mann luftern, weil ein robes Gemuth biefe in ber Fremde leicht liebgewinnet, und an andern beneidet. Die wenigsten, die aus bem Drient guruck tamen, tonns ten sich fortan in die europäische Weise finden; selbst ihren Helbenmuth ließen viele bort gurud, ahmten bas Morgenland im Abenblande, ungeschickt nach, ober fehnten fich wieder nach Abentheuern und Reisen. Ueberhaupt kann eine Begebenheit nur fo viel wirkli: ches und bleibendes Gute hervorbringen, als Ber: nunft in ihr liegt.

Unglücklich mare es für Europa gewesen, wenn zu eben der Zeit, da seine zahlreiche Mannschaft in einem Winkel Spriens um das heilige Grab stritt, die Eroberung Oschingis-Rhans sich früher und mit mehrerer Kraft nach Westen gewandt hatte. Wie Russland und Polen, ware unser Welttheil vielleicht ein Raub der Mogolen worden, und seine Nationen hatten sodann, mit Pilgerstäben in der Hand, als Bettler ausziehen mogen, um am heiligen Grabe zu beten. Lasset und also, von dieser wilden Schwars merei hinweg, nach Europa zurück sehen, wie sich in ihm nach einem durcheinander greisenden Lause der

Dinge die sittliche und politische Wennunft der Mens

#### IV.

# Cultur der Vernunft in Europa.

In ben früheften Beiten bes Chriftenthums bemerkten wir gabireiche Secten, die durch eine fogenannte morgenlandische Philosophie das Sustem der Relis gion erklaren, anwenden und lautern wollten: fie wurden als Reger unterbruckt und verfolget. Um tiefsten schien die Lehre des Manes einzugreifen, bie mit ber alten perfischen Philosophie nach Boroas fters (Berbufcht) Weife jugleich ein Suftitut sittlicher Einrichtung verband und als eine thatige Erzieheriun ihrer Gemeinen wirken wollte. Sie ward noch mehr verfolgt, als theoretische Regereien, und rettete sich oftwarts in die tibetanischen, westlich in Die armenis ichen Geburge, hie und ba auch in europeische Lander, wo sie allenthalben ihr asiatisches Schicksal vorfand. Langft glaubte man fie unterbruckt, bis fie in ben bunkelften Zeiten ans einer Gegend, aus welcher man's am wenigsten vermuthete, wie auf ein gegebnes Beis chen, hervorbrach und anf einmal in Stalien, Spas nien, Frankreich, ben Nieberlanden, ber Schweig und Dentschland einen entfeslichen Aufruhr machte. Aus der Bulgarei tam fie hervor, einer barbaris

fchen Proving, umirvelde fich bie griedische guntaff molde Rieche lange gezantt hatte ; bacmar imfichebar ihr Dherhaipt, bas, anderstale bernomifche Dapft, Christo in Armuth abrilich zu son vorgabe Geheime Miffimen giengen in alle Lanber, unb zogen benines meinen Manny infonderheit fleiflige Handwenker und bast unterbrückte Landvoll, aber auch reiche Leute, Grafeniund Ebies befondetsible Francussinit, einer Macht an nich ibie und berbaugften Berfolgung und: bem Tobe troftet Abre flille Bebre, bie lanten inensche lime Tugenben; infonderheit: Fleiff, Reufchheitennb Siagezogenheit predinte, und fich ein Ziel beri Wolle kommenteit vorfteelte, ju weldem bie Benteine mit frengen Unterschieben geführt werben follte jimmer bad luttefte Belbaufdweit gegen bie Berrichenben Graueliber Rirdye. Refunders grif fie bie Sitten ber Beiftlichen: thre Reichthamer, Herrichfucht and Ausgetaffenheit an, verwarf bie aberglaubigen Lehren und Gebranches beren unmoralische Zaubertraft ile languete, und fant aller berfelben einen einfachen Gegen burch Auflegung ber Hande, und einen Bund ber Blieber unter ih ren Borftebern, ben Bollbommenen, anerkanntei Die Bermandlung bes Brots, Rreux, Deffe, Fegefener, bie Fürbitre ber Beiligen, die einwohnenden Borguge ber winischen Priefterschaft waren ihnen Menscheufer Bungen und Gebichte; über ben Anhalt ber Geleifty sufonberheit bes atten Teftamente, nrtheilten fie febr frei, und fahreten alles auf Wermuel, Ranheis bis

Semithes und Kopperd ; auf Atillen Rieif; Sanfte muth und Gutherzigkeit gurud, baber fie auch in mehe reven Gecten bons hommes, gute Leute, genannt murben. Bei ben alteften berfelben ift ber morgens landifibe Manichaismus unvertennbargen fie giengen vom Streit bes Lichtes und ber Finfternif ans, biels ten die Materie für den Urfprung ber: Ganbe, und hatten , infonderheit über die finnliche Bolluft, barte Begriffe; nach und nach lauterte fich ihr Suffen. Ams: Manichaern, die man auch Kathaver, (Reger) Patarener, Publicaner, passagieri, und mach Locals. umiklanden in jedem Lande anders nannte, formten einzelne Lebrer, infonderheit Seinrich und Peter be-Bruid unanstoffigere Partheien, bis die Walbenfer endlich fast alles das lehrten und mit großem Muth behamteten, womit einige Jahrhunderte fpater bee Droteftantienrus auftrat; die fruberen Gecten binges gen ichelnen ben Wiebertaufern, Mennoniten, Bobmisten und andern Partheien der neuen Zeit ahnlich. Alle breiteten fich mit fo ftiller Rraft, mit fo übers redendem Rachdruck and bag in ganzen Provinzen bas Unfeben bes geiftlichen Standes außerft fiel. zumalobiefer ihnen, auch im Disputiven, nicht wibers stehen konnte. Infanderheit waren die Gegenden ber propensatischen Sprache ber Garron ihrer Blithez fie übersetten bas neue Teffament (ein bamals uners bortes Unternehmen) in biefe Sprache, gaben ibre Regeln der Vollkommenheit in provenzalischen

Wersen, und wurden, seit Einführung des vomischen Christenthums die ersten Erzieher und Bitoner Des Volks in seiner Landessprache. h)

Dafür aber verfolgte man fie auch, wie man wuß te und konnte. Schon im Anfange bes eilften Jahre 1022. hunderts murden in der Mitte von Frankreich, gu Orleans, Manichaer, unter ihnen felbst ber Beicht pater ber Roniginn, verbraunt; fie wollten nicht wie berrufen und ftarben auf ihr Bekenntniff. Micht get linder verfuhr man mit ihnen in allen Landern, wo Die Geiftlichkeit Macht üben konnte, 3. B. in Stalien und Gub : Deutschland; im fublichen Frantreith und in ben Niederlanden, wo bie Obrigteit fie als fleifie ge Leute ichuste, lebten fie lange ruhig, bis endlich, nach mehreren Disputationen und gehaltenen Concilien, 1200. als der Born der Beiftlichen aufs hochste gebracht war, bas Suquisitionsgericht gegen sie erkannt warb, und weil ihr Beschüßer, Graf Raimund von Louloufer ein mahrer Martnrer für bie aute Sache ber Menfch beit, sie nicht verlaffen wollte, jener fürchterfiche Rreuzzug mit einem Sturme von Graufamkeiten auf fie loebrach. Die wider fie gestifteten Regerprediget,

h) Unter den Schriften über biefe Setten, die die Kirchenge, schichte wollständig anführet, erwähne ich nur Eines in seinem Werth ziemlich uncrfannten Buchs, I. C. Züffli niene und unpartheilsche Rezer: und Airchenbistorie ver mittleren Zeit, drei Theile &, in welthem sehr nußbare Collectaneen zu finden sind.

die Dominitaner, waren ihre abscheulichen Richter; Simon von Montfort, ber Anführer bes Kreuszus ges, ber hartefte Unmensch, ben bie Erbe kannte: und aus diesem Winkel des sublichen Frankreichs, wo bie armen bons hommes zwei Jahrhunderte lang verborgen gewesen waren, zog sich bas Blutgericht gegen alle Reger nach Spanien, Italien und in bie meiften drift statholischen Lander. Daber die Berwirrung ber verschiedensten Secten der mittleren Zeit, weil fie biefem Blutgericht und bem Verfolgungogeiffe der Ckerisei alle gleich galten; daher aber auch ihre Standhaftigfeit und ftille Berbreitung, also bass nach brei : bis fünfhundert Sahren bie Reformation ber Protestanten in allen Landern noch benfelben Gas men fand und ihn nur neu belebte. Witlef in England wirkte auf die Lollarden, wie huff auf feine Bohmen wirkte: benn Bohmen, bas mit ben Bulgarn Gine Eprache hatte, war langft mit Secten biefer frommen Urt erfüllet gewesen. Der einmal gepflanzte Reim ber Wahrheit, und bes entschiednen Saffes gegen Aberglanben, Menschendienst und bas übermuthige, ungeistliche Clericat ber Rirche war nicht mehr gu gertreten; bie Frangiscaner und andre Orben, bie, als ein Bild der Armuth und Nachahmung Christi, jenen Secten entgegengeftellt, fie fturgen und aufwiegen follten, erreichten felbst beim Bolke biefen Zweck fo wenig, baf fie ihm vielmehr ein neues Wergerniff Allso gieng auch hier ber gufunftige Sturg wurden.

**`**%,

der größesten Tyranninn, den Hierandles eidem arms ffen Ansage, der Einsale und Freihöftets auch; sprachen diese einsaleigen doxis dommas in manden freier, als nachber selbst manche der Resonnatorn thun mochten.

Was einentheils ber gesunde Menschenverstand that, ward auf der andern Geite von der specuk: renden Bennenkt ewer lanafamer und feiner, doch aber nicht unmirtfam beforbert. In ben Rlofterfche len lernte man über bes S. Alugustings unt Agistotes les Dialettif bisputiven; aud gerobbute fich, biefe Runft als ein golehrtes Turnier aund Ritterfoiel zu treiben. Unbillig ift ber Tabel, ben man auf biefe Disvutirfreiheit, als auf eine gar unnuge Nebung der mittleren Zeiten, wirft: benn eben bamgle war biefe Freiheit unschafbar. Disputirend tonnte manches in Zweifel gezogen, burch Grunde ober Gegengrunde ge sichtet werben, zu beffen positiver oder praktischen Bezweiflung bie Zeit noch lange nicht ba war. Fing nicht die Reformation felbst noch damit an, dast man fich hinter Offputingesetze jog und mit ihrer Freiheit Schlitte? Mis aus ben Rlofferfchulen nun gar Unis penfiteteng beife mit popfte nub Kaiserlichen Freihalt begabte Kampfe und Mitterplaße wurden, ba war ein weites Kelb erbinet, Die Spreche, Die Geiftebaer genwart, ben ABE und Scharffinn gelchrter Streis

ter gu üben und gu fchliefent Da iff toni Artifel ber Abeologie, feine Materie ber Metaphyfft, bie nicht bie subriffen Fragen, Bulfte mib Unterfcheibungen veranlaßt hatte und mit ber Beit gutt feluften Gerobbe ausgesponnen ware. Dies Spfinengewebei hatte feiner Natur nach weniger Bestanbheit, als jener grobe Ban positiver Traditionen, an welche man blinblings glauben follte; es tonite, von der menfche lichen Vernunft gewebt, als thr eigenes Werk, von ibr auch aufgelbset und zerftoret werbent Dank alfo jeben feinen Difputirgeift ber mittleren Beiten, und feben Regenten, ber bie gelehrten Golbger biefer Befpinnfte fonf! Denn minder bei Difputanten aus Reid ober feiner Unvorsichtigkeit wegen verfolgt, ober gar nach feinem Tobe aus bem geweihten Boben ausgegraben wurde: fo gieng doch die Runft fin Ganzen fort und hat die Sprachvernunft der Europäer . fehr gefcharfet.

Bie das sübliche Frankreich der erste dauernde Schanplaß einer aufstrebenden Golkoreligion war: so ward sein ndrölicher Theil, zumal in der berühmten Pariser Schule, der Nitterplaß der Speculation und Scholastif. Paschastus und Ratramnus hatten hier gelebt, Scottas Erigena in Frankreich Aufsenthalt und Gunst gesunden, Laufrank und Berengar, Anselm, Abekard Petrus Lombardus, Thomas von Aquino, Bonaventum, Docam, Duns Scotus, die Margensteine und Sonnen der scholastischen Philos

forfiel lefreteit in Avantveld entroeder zeitlebens pober milifren Befren gatycen; und une allen Lauvern flog alles nach Pavis, biefe höchfte Weisheit bes bamale gen Beitalters zu lernen: "Wer fich in thr borühun gemacht hatte, gelangte zu Ehrenftellen im Statt mit in bet Ritte: benn auch von Staatbangelehenheiten war bie Gilloluftit fo wenig ausgeschloffen, bag fener Decam, ber Whitipp, ben Schonen, und Ludwig von Balern gegen bie Papfie vertheibigte, guni! Ratfer fagen fonnte ! "befthase bu mich mit bein Sawert, mit der Feber will ich bich befchagen." Dag fich bie franzofische Sprache vor andern zu einer-philosophi fchen Praciffon geblibet, Komnit unter airbemi bud bavon her, daß in ihrem Baterlande foulande und viel, fo leicht und fein disputirt worden ift's beien bie lateinische Sprache war mit ihr verwandt, unto be Bilbung abstratter Begriffe gieng leicht in fle libent to tridically diffe

Daß die Mebersetzung der Schriften des Arisstoteles zur seinen Scholastik mehr als Alles beitrugsist schon and dem Ansehen klar, das sich dieser gewischische Weltwesse in allen Schulen Europa's ein habbers Juhrtausend hin zu erhalten wußte; die Urstäcksaber, weswegen man nilk so heftiger Neigung auf diese Schristen siel und sie meistens von den Arabern entlehnte, liegt nicht in den Krenzzugen, sondern im Triebe der Jahrhunderts und die dessen Denkart. Der stülhesse Reiß, den die Wissenschaft des Araber für

Europa hatte, march ibre mothematifden Runfwers: Loui famme ben Geheimniffen. Die man ben ihnen, aux Grhaltung und Berkingerung best Lebens, jum Sie winn unermeflicher Reichthumer, ja zur Kenntuig bes wedtenden Schickfals felbft, zu finden hoffte. Man fuchterben Stein ber Weisen, bas Glinir bet Un= fterblichkeit; in ben Sternen las man zufünftige Dins ce. und die mathematifchen Wertzeuge felbft fchienen. Zanberinftrumente. So gieng man, ale Kind, bem Manderbaren nach, um einft, fatt feiner, bad Wahre au finden, und unternahm bagu bie beschwerlichsten Reifen, Ghou im eilften Jahrhundert hatte Cons Kanting der Afrikanen, von Karthago and .. 20 Tabve lang ben Drient burchftreift, um die Geheimnisse ber Araber: in Babnionien, Jubien, Alegypten au: fanimian; er bam gulest nach Europa, und überfeste, als Month, ju Monte Caffino and bem Griechifden und Arabischen viele, insonberheit zur Arzneikunst bienende, Schriften. Sie kamen, fo fichlecht bie Ues berfegung fenn mochte, in Bieler Sande, und burch die grabische Runft hob sich zu Salerno die erste Schus le ber Arzneiwissenschaft machtig empor. Ans Frankreich und England giengen die Wigbegierigen nach Spanien, um den Unterricht ber berühmtesten arabis feben Lehrer felbst zu genießen : sie tamen zuruck, wurs ben für Zauberer angesehen, wie sie sich benn auch felhst mancher geheimen Runfte als Zaubereien ruhms ten. Daburch gelangten Mathematif, Chemie, Arze

neihnbe abeileife in Schriften, theile in Entbedungen und Prodentber Auchiming auf bie berlihniteften Schuleit Suropatitul (Ahne Anaber wireitein Getbert, tein) Albertud Magnus Mundb win Bilia Boba; tein: Roger Baog Muimund, Lillin, quentfanden; entwes ber hattemaft in Commien won ihnen felbft ober and ihren Schriften gekernete Gelbft Raifer Friedrich II., bergure Heberfesting Carabifcher Schriften undingum Mafleben jeben Biffenfchaft unermüblich beitrung Alebe te: biefe: nicht inhne Alberglauben. : Sahrhunberte: lang! erhielt fich atheile die Reigung zu reifen, theile bie Sage von Meifen nach Spanien ; Afritaunth ibem Drient, wo won folden Beifen bie berelichften Geheinmiffe ber., Matur gut erfernen maten : manchenger heime: Orden:, geoffe Zaufte: fahrender : Scholafteter find baraus entstanden; je bie gange Gestalt bet phis losophischen und mathematischen Wiffenschaften bis über bas Sahrhundert ber Reformation hinaudie verrath biefen arabischen Urfprung.

ជា ២ គ្នាដែល ស្ដេចស្រី ស្នើ ឧស្សន់ មេស្ស ស្នែ ១៣ ៤ សម្រែសិស្ស ស សិស្សិស្ស ស្នា គឺ១១៤ ១៤ សង្គារិយា

Kein Buiste, daß sich an eine solche Philosophie die Mystif auschloß, vie sich selbst und ihr zu einem der feinsten Spsteme deschaulicher Bultoms menheit gebildet. Sonn in der christischen Kirche war auß der neuplatonischen Philosophie in mehrere Secten Mystif gegangen; durch die Uebersesung, des falschen Otonysius Aireopagituraus sie nach Occident

in bie Albstet, ananchet Gesten iber Manichaer nathe mon du ibie Livelly dinis fler golanate, endich pomits unba ohne Scholafit, unter Monchen und Rouven an eis mer Gekalt, in welcher Kich Bald bie fillsfundigfte! Grabalei ben Wernunft, bulb bie garbeste Foinbeit bed! liebenden Dergendorffenbaret, in Wuch fie hatribe Guet ted bewirft, indem fie die Bentither wur bioffen Gee remoniondienst abzog, fiedzur Gintelerinistichefelbft genobhute; mirdentit geiftiger Gweife eignichter: Biall famen ; ber Belt entwommenen! fcmmdtenben Ster len gab fie, auffer biefer Belt, Eroft und Hebmid; wie fierbenn auch burchneine Art aeiflichen Monant bie: Empfindungen falbste verfeintet au Gie war wine Borlauferinn ber Metnohnfit bes Berzens, wie bie Scholaftereine Bornvbeiterinn ber Bernuuft war; amb! belbe hielten einander die Magage. Gilbetlich, daß die Belten beinnhe vorbei find, in welchen bies Dpium Argnei was und leiber fenn mußte.i)

Die Wissenschaft der Rechte endlich, diese praktische Philosophie des Gesühls der Billigkeit und des gesunden Verstandes, hat, da sie mit neuem Lichte zu scheinen ansieng, mehr als Mystik und Speculaztion zum Wohl Europa's beigetragen und die Rechte der Gesellschaft vester gegründet. In Zeiten ehrlis

i) Nach allem, was Poiret, Arnold u. a. geschrieben, fehlt und inoch eine Geschichte ber Mostif, jumal ber mittleren Beits in reinem philopophischen Sinne geschrieben.

der Einfalt bebarf man vielet geschriebenen Befete nicht, und die roben beutschen Bolter ftraubeten fich mit Recht gegen bie Spiffundigkeit romischer Sache führer; in Landern andrer policisten, gum Theit were borbenen, Wolffer, murben ihnen nicht nur eigne geschriebene Gesetze, sondern bald auch ein Austana bes romischen Rechts unenthehrlich. Und ba dieser gegon eine fortgehende, mit jedem Sahrhundert mache fente, papftliche Gefeggebung milest nicht hinreichte, fo war es gutzu baff man auch bas ganze Compus ber romischen Rechte hervor gog, bamit sich ber Benftanb und bas Urtheil erklarender und thatiger Manner an ihnen übte. Dicht ohne Urfach empfahlen bie Raffer bies Studium ihren, zumal italienischen, hoben Schus leng benn ihnen warbs eine Ruftkammer gegen ben Dopft; auch hatten alle entstehende Freiftabter baffele be Entereffe, es gegen Papft, Raifer und ihre Beir nen Thrannen zu gebrauchen. Unglaublich alfer bern mehrte sich die Zahl der Rechtsgelehrten: sie waren, als gelehrte Mitter, als Berfechten der Freiheltenund. bes Sigenthums ber Ablier, an Sofen, in Stabten und auf Lehrftühlen im bochften Ansehen, undieban vielhesuchte Bologna ward durch sie die gesehrte Stadt. Was Frankreich in der Scholaftik mar, marb Italien durch Emporbringung der Rechte: bas altro: mische und das kanonische Recht wetteiferten mit einander; mehrere Papfte selbst waren bie rechtsgelehr: testen Manner. Schabe, baff die Erweckung bieser

Miffenschuftrntock auf Johre tuaf; in welchen man ble Quellen untein fand und ben Beift best alten romis fchen Bolis nur durch einen trüben Robel entbeckte. Schaben baff bie grubelube Scholaftit fich auch bieferpraktifichen Wiffenschaft unmaßte, und bie Aussprüche ber verftanbigften Manner zu einem verfanglichen Borrgefrinnst machte. "Schabe endlich, daß man ein! Satfastubinn; eine tlebung ber Urtheilstraft, nach hem Mufter ber größeften Verftaubesmanner bes 211: terthamb, jur positiven Room, ju einer Bibel beit Gufege in allen, auch ben neueften und unbeftimintes ften Mallon gnughm. Damit warb jeuer Geift ber Chifane eingeführt, ber ben Charafter fast aller euros phisthen Nutionalgesetzungen mit ber Beit befinhe andgelofde hatte. Barbarifde Buchergelehrfamfeit trat an bie Stelle lebenbiger Gachkenntriff; Der Rechtsgang ward ein Labyrinth bon Formlichkeiten und Wortgrubeleien: ftatt eines ebelu Richterfinnes marb ber Schurffinn ber Menfchen zu Runftgriffen gesthaufet, Die Sprache bes Rechte und ber Gefete frombe und verwirret gemacht, ja enblich mit ber fies: genben Gewalt ber Oberherren ein falfches Pegenten-Recht uber alles begunftigte Die Molgen bowon basbew auf lange Zgiten gewirket.

Traurig wird ber Anblick, wenn man ben Zustand bes in Europa wieder erwachenden Geistes mit
einigen altern Zeiten und Ablkern vergleichet. Aus

ទីសជ័ស ស្រែងជំនួងជា**ង**សូមស្គ្រា ដ

einer roben und bumpfen Barbareig, unter bem Druck aeist - und weltlicher Herrschaft geht alles Sute furchtfam hervor; hier wird bas befte Samentorn auf hars tem Wege gertreten ober von Raubvogeln geholet; bort barf es fich unter Dornen nur mubiem empore arbeiten, und erstickt ober verborret, weil ihm ber wohlthätige Boben alter Ginfalt und Gute feblet. Die erfte Bolfbreligion tommt unter verfolgten, jum Theil schwarmenden Regern, die Philosophie auf Borfalen ftreitender Dialektifer, Die nublichften Bife fenschaften ale Banberei und Aberglaube, bie Lenfung menschlicher Empfindungen als Maftit, einenbeffere Staatsverfaffung als ein abgetragener, geflicter Mans tel einer langst verlebten, gang ungleichertigen Gefesgebung gum Porfchein: bieburch felle Europa fich and dem perworrenften. Zustande beworkeben und neu bilben. Was indeffen dem Boben der Culturion los Corer Tiefe ben Gulffinitteln und Berkzengen an Prauchharkeit, ber Luft, au Seitetkeit und Freiheit entgieng, ersett vielleicht ber Umfang bes Gefildes, bas bearbeiten, ber Werth ber, Pflanzen bie erzogen werben follte. Rein Athen ober . Sparte, . Europa fall hier gebildet merben; nicht zur Kalntagathie eines griechischen Abeisen ober Kimfttere, fondern zu einer Humanitat und Bernunft, die mit der Zeit ben Erds ball umfaßtet. Laffet und feben, was bagu für Bere anftaltungen gemacht, was für Enthechungen in's Duntel den Zeiten bingeftreugt murben, bamit fier bie Folgezeit reifte.

Bur Time ersten brodust in genand dan volle errer Unffallen und Entbeckungen in Europa.

restotion relegions will mad use himself

1.Die Stilbte fint fit Europa gleichsam stehenbe-Beerlager Ber Gufful? Betlffatten bes Rleiges und ber Anfang einer beffett Staarshundhaltung gewors Ben; ohne welche Blest Land noch fest eine Buffe ware. Sir allen Landern bes rourischen Gebiets erbielt fill fur und mit ihnen ein Theft ber romifchen Rinfte, hier mehr, bort mender; in Begenben, bie Rom nitht befessen hatte, wieden sie Bormanern ge= gen ben Mitbrung neuer Barbaren, Rieffatten ber Menfchen bes Sunbets; ber Refiffe unb Gewerke. Ewiger Dant Bem Regenten, bie fie erbichteten, beg gabten uild fichlemten : bente mit thien grundeten fich. Berfaffingen, ble bent-erften Sauch elnes Genrein: geisted Plaint gaben; "es i Schufen fich ariftobratisth. bemotratifche Rorber, beren Glieber gegen und über. einander wachten, filt bef befeindeten und bekampften, eben baburch aber demeinschaftliche Sichetheit, wette eifernben Fleif und ein fortgebenbes Streben nicht anbere ale beforbern tonnten. Innerhalb ber Mauer effier Stabt war auf elnen Heinen Raum alles zus fammengebrangt, wir nach bumatiger Beit Erfindung, Arbeitfumteit; Burgerfreiheit, Saushaltung, Polis cet und Dronning wetten und geftatten Conute: Die Geselle Handber Stadte find Master burgerlicher

Weisheit. Eble sowohl ald Gemeine genoffen burch fie bes erften Namens gemeinfchaftlicher Freiheit, bes Bürgerrechtes. In Italien entstanden Republiken, bie burch ihren Sandel weiter langten, als Athen und Sparta je gelangt hatten; diffeit ber Alpen gieugen micht nur einzeine Stadte durch Fleiß und Handel hers por, sondernies knupften sich auch Bundniffe berfele. ben, ja gulest ein Sandeloffaat gufammen, ber über bas fchwarge, mittellanbifche, atlantifche Meer, über bie Norde und Oftsee wichte. In Bentschland und ben Nieberkanden, in den nordischen Reichen, Dos len, Preuffen, Ruff : und Liefland lagen biefe Stabs te, beren Firstinn Lubeck war, und bie großeften Banbelebrter in England, Frankreiches Portugal, Spanien und Stalien gefellten fich zu ihnen : vielleicht ber wirksamfte Bund, ber je in ber Welt, gewesen. Er hat Eutopa miehr zu einem Gemeinwesenigeniacht. als alle Ruemfahrten und romifche Bebrauche: benn iber Religione . und Mationalunterschiebe gieng er hinans, und grundete bie Berbindung ber Stagten auf gegenseitigen Dlugen, auf wetteffernden Fleiff auf Reblichkeit und Debnung. Stabte haben vollführt, mas Regenten, Priefter und Gble nicht vollführen tonn: ten und mochten: fie fonfen ein gemeinschaftlichwirkendes Europa.

2. Die Zunfte in den Stadten, so laftig sie oft ber Obrigkeit, ja der wachsenden Kunft wurden, waren als kleine Gemeinwesen, als verbundete Rore.

ver, wo jeber für alle, alle für jeben franden, ju Em baltung redlichen Gewerbes, zu befferer Angrheitung ber Runke, enblich jur Schafzung und Ehre bes Rinftlere felbft, damale uneutbehrlich. Durch fie ift Europa bie Berarbeiterinn aller Erzeugniffe ber Melt worden, und bat fich badurch, als der Eleinste und drinfte Welttheil, die Uebermacht über alle Welttheis le erworben: Geinem Kleif ift es Europa schulding boff aus Bolle und Klachs, aus Souf und Seiben aus Baaren und Sauten, aus Leim und Erben, ans Steinen an Metallen , Pflanzen zu Saften und Farben, - aus Moge, Galgen, Lumpen und: Unrath Wunders binge bepvorgebracht find, bie wiederum als Mittel gu andemil Munderdingen bienten und ibienen werben. Aft bie Gefchichte ber Grfindmagen bas queffeffe Lob des menfdlichen Beifees: for finde finfte und Gillon big Schalen berfelben gewafen, indem durch Bereine gefung ber Künfte und regelmäßiges Ordnung bed Ere lernendy felbft burch den Wetteifer mehreter gegen einander, und burch bie liebe Armuth. Dinge berpor gebracht find, die bie Gunft der Regenten und bes Staats taum fannte, felten beforberte ober belohnte, faft minmer aber erweckte. Im Schetten eines friebe lichen Stadtregtenme giengen fie durch Bucht nund Ordnung hervor; die sinnreichsten Kunfte entftanden and Mandnebeiten, mis Gemerken, beren Bergand fie, junal biffeit ber Alpen, micht ju ihrem Schaben, lange Zeit: an fich getragen babon. Affet und alfo

and jeue Fhunlichleiten und Kehrstaffelm jeder folchen praktischen Ordning micht verkächen ober demitleben; an ihnen arhiele sich das Wester der Kunst wich die Gemeinehre der Kimstler. Der Mönich und Bitter bedurfte der Lehrgrade weit minder, als der thätige Arbeiten, den Kehrgrade weit minder, als der thätige Arbeiten, den welchem die ganze Genossenschaft gleich sam den Werth seiner Arbeit verbliegte: denn allem, was Kunst ist steht nichts so sehr allem, Wangel des Geschieß am Weisterehre entgegen; mit diesem geht die Kunst seicht zu Stunde

Shrwbrbig fenn und alfo bie Meifterwerbe ber mitte leren Zeit, die vom Berdienst ber Stadte um alles, mas Kunft und Gewerbe ift, gougen. Die gethifthe Baukunft mare nie zu ihrer Blitthe gelauchet; wenn nicht Republitan und reiche Sandeleftabte initi Dont Lirchen und Rathbaufern fo gewettelfert Batten, tile einft bie Bilbte ber Grieben twit Bilbfilleit und Tempelu. Su jeber berfetben bemerten wer nocher ibr Geschmack Musber nahm: und wohln fich battinik ihr Weckehr wandte, Wensold und Wife habeit in ils ren altuften Gebauben eine andre Banart, als Aloreng ober Mailand. Die Stabte biffeit bes Weburges folgten blefen ober aubern Muftern; fin Gangen aber wird bie beffere gothische Bautunft am meiften and ber Birfaffring ber Stabte und bem Geifte ber Beiten erklarbang: Denn rofe Menfchen benteit inth leben, for bairen und wohnen fie auch auswiels wie febene Mufter konnen fie nur nach ihrer Wet antbett

den, ba jeber Bogel nach Geftatt und Lebensweise fein Best hauet. Dun Mibftern und Ritterkaftellen ware bie fuhnfte und zierlichfte gothische Bautunft nie ges worden: sie ift das Prachteigenthum ber offentlichen Bemeine. Defigleichen tragen die schasbaoften Runfts werke ber mittlern Beit in Metallen & Effenbein ober anf Glas, Holz, in Teppichen und Aleibern, bas Ehrenschild ber Geschlechter, ber Gemefnheiten und Stabte, weghalb fie auch meistens bauernben Werth in fich haben, und find mit Recht ein unverauferlis des Befigtbum ber Stabte und Gefchlechter. Co ichrieb ber Burgerfleif auch Chroniten auf, in welchen freilich bem Schreibenben fein Band, foin Bes Schlecht, seine Bunft und Stadt die gange Welt ift; besto inniger aber nimmt er mit Geist und Berg an ibnen Antheil, und wohl den Landern, beren Geschiche te and vielen bergleichen und nicht aus Monche: Chros niken bervor gebt. Auch bie romische Rechtsgelehre samteit ift zuerft burch die Rathgeber ber Stabte fraftig und weise beschränkt worden, sonft wurde fie bie beften Statuten und Rechte ber Bolter gulest verdranget haben.

3. Die Universitäten waren gelehrte Städte und Zünfte; sie wurden mit allen Rechten berselben als Gemeinwesen, eingeführt und theilen die Verdienste mit ihnen. Nicht als Schulen, sondern als politissiche Körper, schwächten sie den roben Stolz des Abels, unterstüßten die Sache der Regenten gegen die Ans

magungen bes Papftes, und bfneten, flatt bes ausfchlieffenden Cleriis, einem eignen gelehrten Stande Beg. - Nie find vielleicht Gelehrte mehr geachtet worben, als in ben Beiten, ba bie Dammerung ber Wiffenschaften aus brach: man fahre ben unentbehrlichen Werth eines Gutes, bas man fo lange verachtet hatte, und indem Gine Parthei bas Licht schenete, nahm bie anbre an ber aufgehenden Morgenrothe besto mehr Antheil. Universitäten waren Bestungen und Bollwerke ber Wiffenschaft gegen die ftreitende Barbarei des Rirchendespotismus; einen halb unerkannten Genf bemahreten fie wenigstens für beffere Beiten. Theodorich, Karl bem Großen und Alfred wollen wir also vorzüglich die Alsche Raiser Friedrichs II. ebren, ber ben gehn andern Verdienften, auch Univerfitaten in jenen Sang brachte, in welchem fie fich zeits her, lange nach bem Mufter ber parifischen Schule, fortgebilbet haben. Much in biefen Anstalten ift Deutschland gleichsam ber Mittelpunkt von Europa ge worden; in ihm gewannen die Ruftkammern und Vorrathshaufer ber Wiffenschaften nicht nur bie ve ftefte Beftalt, fonbern auch ben großeften innern Reichthum.

4. Endlich nennen wir nur einige Entbeckungen, bie, in Ansübung gebracht, die machtigsten Anstalten für die Zukunft wurden. Die Magnetnadel, eine Leiterinn der Schiffahrt, kann wahrscheinlich durch die Araber

Araber nach Europa, und durch die Amalsitaner, ben ihrem frühen Handelsverkehr mit jenen, zuerst in Gebrauch; mit ihr war den Europäern gleichsam die Welt gegeben. Frühe schon wagten sich die Genues sen das atlantische Meer hinunter: nachher besaßen die Portugiesen nicht vergeblich die westlichsten Küsten der alten Welt. Sie suchten und fanden den Weg um Afrika und veränderten damit den ganzen indisschen Handel; bis ein andrer Genuese die zweite Halbskugel entdeckte, und damit alle Verhältnisse unsers Welttheils umformte. Das kleine Werkzeng dieser Entdekungen kam mit dem Andruch der Wissenschafsten nach Europa.

Das Glas, eine frühe Waare der Affaten, die man einst mit Gold aufwag, ist in den Janden der Europäer mehr als Gold worden. War es Salvis no oder ein audrer, der die erste Brille schliff; er bes 1255. gann damit ein Werkzeng, das einst Milliauen himms lischer Welten entdecken, die Zeit und Schiffsahrt ordnen, ja überhaupt die größeste Wissenschaft besors dern sollte, deren sich der menschliche Geist rühmet. Ueber die Eigenschaften des Lichts und beinahe jedes Naturreiches sann schon Roger Baco, der Franziscas nermond, in seiner Selle wunderbare Dinge aus, die 1250 ihm in seinem Orden mit Haß und Gesängnist bes lohnt, in hellern Zeiten aber von andern glücklicher verfolgt wurden. Der erste Morgenstrahl des Lichts, in der Seele dieses bewundernswürdigen Maunes,

zeigte ihm eine neue Welt am himmel und auf Erben.

Das Schiefpulver, ein morberisches, und bennoch im Gangen wohlthatiges Wertzeug, tam auch burch die Araber, entweder schon im Gebrauch ober wenigstens in Schriften, nach Europa. Bie und ba scheint es aus biefen von mehreren erfunden an fenn, und ward nur langfam angewandt: benn es änderte die ganze Art des Krieges. Unglaublich viel hangt, im neuen Zustande von Europa, von dieser Erfindung ab, die den Rittergeist mehr als alle Concilien besiegt, die Gewalt ber Regenten mehr als alle Volksversammlungen befördert, dem blinden Megeln perfonlich erbitterter Geere gefteuret, und ber Rriegesart, die sie hervor brachte, auch felbst Schranten gesetzt hat. Sie und andre chemische Ers findungen, vor allen bes morberischen Brantweins, ber burch die Araber, als Arznei, nach Europa kam und fich, als Gift, nachher auf die weite Erbe verbreitet hat, machen in ber Geschichte unsers Ses fchlechte Epochen.

Eben so das Papier aus Lumpen bereitet, und die Vorspiele der Buchdruckerei in Spiels karten und andern Abdrücken unbeweglicher Charaketere. Zu jenem gaben wahrscheinlich die Araber mit dem Baumwollen = und Seidenpapier, das sie

aus Asien brachten, Anlaß; die letztgenannte Runst gieng in langsamen Schritten von einem Versuche zum andern fort, bis aus Holzschnitten, die Ruspferstecher = und Buchdruckerkunst mit der größesten Wirkung für unsern ganzen Welttheil wurden. Die Rechnungszissern der Araber, die musikalischen Noten, die Guido von Arezzo erfand, die Uhren, die gleichfalls aus Asien kamen, die Delmahlerei, eine alte deutsche Ersindung, und was soust hie und dan nüßlichen Werkzeugen, noch vor dem Andruch der Wissenschaften, ausgedacht, oder angenommen und nachgeahmt worden, ward im großen Treibhause des europäischen Kunstsleißes sast immer ein Samenstorn neuer Dinge und Begebenheiten für die Zukunst.

### VI.

## Schlußanmerkung.

Wie kam also Europa zu seiner Cultur, und zu dem Range, der ihm damit vor andern Wölkern gebühsret? Ort, Zeit, Bedürsniß, die Lage der Umstänsde, der Strom der Begebenheiten drängte es dahin; vor allem aber verschaffte ihm diesen Rang ein Resulstat vieler gemeinschaftlichen Bemühungen, sein eigner Kunstsleiß.

- 1. Mare Europa reich, wie Judien, undurchs Schnitten, wie die Tatarei, heiß, wie Ufrita, abgetrennt, wie Amerika, gewesen; es ware, was in ihm geworben ift, nicht entstanden. Sest half ihm auch in der tiefften Barbarei feine Weltlage wieder gum Licht; am meiften aber nußten ihm feine Strome und Meere. Nehmet ben Onieper, den Don und bie Duna, bas schwarze, mittellandische, adriatische und atlantische Meer, die Mord = und Oftsee, mit ihren Ruften, Jufeln und Stromen hinweg; und ber groffe Handelsverein, burch welchen Europa in feine beffere Thatigkeit geset mard, mare nicht er-Sett umfaffeten die beiden großen und reis chen Welttheile, Afien und Afrika biefe ihre armere, kleinere Schwefter; fie fandten ihr Waaren und Erfindungen von den außersten Grenzen ber Belt, aus Gegenden ber fruheften, langsten Cultur gu, und fcharften bamit ihren Runftfleiß, ihre eigne Erfins bung. Das Klima in Europa, die Refte ber alten Griechen s und Romerwelt kamen bem Allem zu Buls fe; mithin ift auf Thatigkeit und Erfindung. auf Wissenschaften und ein gemeinschaftliches. wetteiferndes Bestreben die Herrlichkeit Europa's gegründet.
- 2. Der Druck der römischen Hierarchie war vielleicht ein nothwendiges Jody, eine unentbehrliche Fessel sür die rohen Wölker des Mittelalters; ohne

fie mare Europa mahrscheinlich ein Raub der Despos ten, ein Schauplaß emiger Zwietracht, ober gar eine mogolische Bufte worben. Als Gegengewicht verbienet sie also ihr Lob; als erfte und fortbauernbe Triebfeber, hatte fie Gurepa in einen tibetanischen Rirchenstaat verwandelt. Sest brachten Druck und Begenbruck eine Wirkung hervor, an welche keine ber beiben Partheien bachte: Beburfnif, Noth und Sefahr trieben zwischen beiben einen britten Stand bervor, ber gleichsam bas warme Blut biefes großen, wirkenden Korpers fenn muß, oder ber Rorper geht in Berwesung. Dies ist ber Stand ber Wissenschaft, der nublichen Thatigkeit, des wetteifernden Runftfleißes; durch ihn gieng dem Ritter = und Pfaffenthum die Epoche ihrer Unentbehr= lichkeit nothwendig, aber nur allmählig, zu Ende.

3. Welcher Urt bie neue Cultur Europa's seyn konnte, ist aus bem Vorhergehenden auch sichts bar. Nur eine Cultur der Menschen, wie sie was ren und seyn wollten; eine Cultur durch Betriebs samkeit, Wissenschaften und Künste. Wer dieser nicht bedurfte, wer sie verachtete oder mißbrauchte, blieb wer er war; an eine durch Erziehung, Gessesse und Constitution der Länder allgemein durchs greisende Bildung aller Stände und Volker war damals noch nicht zu gedenken, und wann wird dars

an zu gebenken sein? Indessen geht die Vernunft und die verstärkte, gemeinschaftliche Thätigkeit der Menschen ihren unaufhaltbaren Gang sort, und siehets eben als ein gutes Zeichen an, wenn auch das Veste nicht zu früh reiset

### Nachschrift.

Unter bes Verfaffers hinterlaffenen Papieren hat sich ber Plan eines funften Bandes dieses vortrestichen Werkes gefunden. Er hatte ihn auf seiner italienischen Reise nies bergeschrieben.

XXI Buch: I. Stalien: von seinem Sandel; die Republifen, ihre Baupter, Berfaffung, Folgen; von den Runften; Dante, Petrarca, Boccas (überhaupt von Novellen), Arioft, Taffo. Das Trauerspiel; Rombbie; Mus fif; Geschichte; Philosophie. Baufunft; Mahleten (Schu-Ien); Bilbhaueren. 2. Franfreich und England: wie die frangofischen Ronige fich uber ihre Basallen erhos Von der pragmatischen Sanction oder dem Papft. Bon dem britten Stand. Rriege mit England. Stalieni= sche. Stehende Truppen. Englisches common law. Magna charta. Freland. Revolution im Lehnwesen. Manufacturen. 3. Deutschland. Wie es war nach dem Inters regnum. Deftreichische Raiser. Ludwig ber Baper; Rur= fürstenverein. Golbene Bulle. Bengel. Die Concilien. Bon ber Geftalt, welche Schmaben, Bapern, Sachjen und Franken gewonnen. Bas aus den Bendenlandern murde. Bon Burgundien, Arelet, Schweiterland. Bon den Banfeeftadten und dem schmabischen Bunde. Friedrich und Biffenschaften und Runfte: Pulver; Drus Maximilian. feren. 4. Nord und Dft. Danemark, Schweden, Do= len, Ungarn. 5. Die Turfen. Ginfluß der Eroberung von Ronftantinopel. 6. Spanien und Portugal. Die Bereinigung Spaniens. Die Entbedungen. 7. Er=

wagung ber Folgen bes Freiheltsgeistes gegen Rom; bes romischen Rechts, ber Buchbruckeren, bes Auflebens ber Alsten, beiber Indien.

XXII Buch. Reformation. Ihr Geist und Gang in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, England, Italien. Ihre Folgen: in Deutschland von Karl V. bis auf den westphälischen Frieden; für Scandinavien, Preussien, Kurland, Polen und Ungarn; in England, von Heinzrich VIII bis zu der bill of rights; in Frankreich und Schweiz (Genf; Calvin); in Italien Jesuiten, Socinianer, Maximen von Benedig, das Concilium zu Trident; alls gemeine Betrachtungen.

XXIII Buch. 1. Neuer Geift hoherer Wiffenschaften, in Italien, Frankreich —; Ausbildung ber schonen Wiffensschaften. 2. Bolkerrecht und Gleichgewicht; Geift des Fleisses und Handels; von Geld, Luxus und Auflagen; von der Gesetzebung; allgemeine Betrachtungen.

XXIV Buch. Rufland; Oft = und Westindien; Ufrista; System Europens; Berhaltniffe Diefes Welttheils zu ben übrigen.

XXV Buch. Die hum anitat in Ansehung Einzelsner; in Berhaltniß zu ber Religion; in Rudficht ber Staates verfassungen, des handels, der Kunste, der Wiffenschaften. Das Eigenthum bes menschlichen Geistes. Sein Wirzten überall, auf alles. Aussichten.

Bis hieher. Das waren die Momente, die er beachten, bie Gegenstände, worüber er seinen Geift ausgieffen wolls te. Belches Gebäude, wenn so vollendet! Ift jemand, ben Faben aufzufassen, wo er ber sterbenden Sand entfiel?

• 

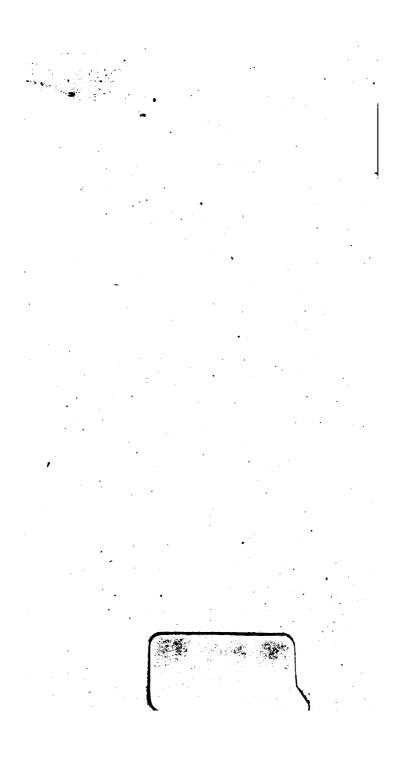